

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

NYPL RESEARCH LIBRARIES
3433 07575686 0

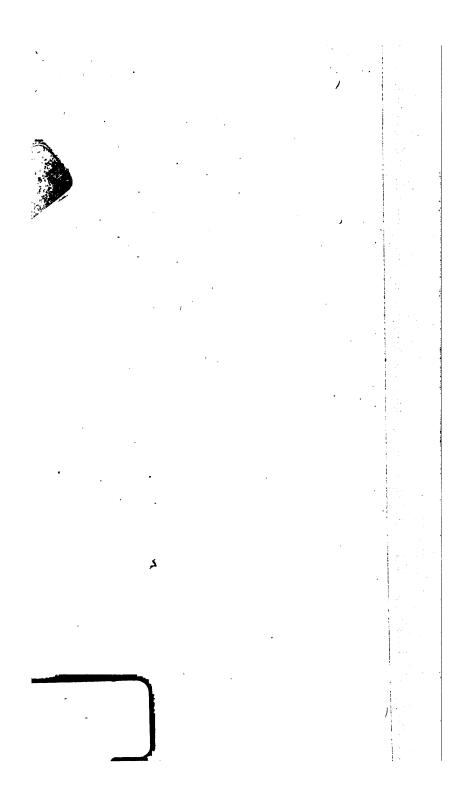

• 

• .

.

 $(x,t)\mapsto (x,y)$ 

•

•

.

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

3.

ASTOR, LENCK AND TILDEN FOUNDATIONS

大学 はんない おおましいか



# KLOPSTOCKS

# W E R K E

ZWEYTER BAND.

O D E N
ZWEYTER BAND

LEIPZIG

BET GEORG JOACHIM GÖSCHEN .- 1798.

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ABTOR. LENOX AND TILDEN TOUNDATIONS

# KLOPSTOCKS

# $\mathbf{O}$ $\mathbf{D}$ $\mathbf{E}$ , $\mathbf{N}$

## ZWEYTER BAND

LEIPZIG

BEY GEORG JOACHIM GÖSCHEN. 1598.

# THE NEW YOUR PUBLIC LIBRARY

ASTOR. LENCX AND MILDEN TOUNDATIONS

# VERZEICHNISS DER ODEN

## IM JAHR 1773.

| Teutone.        | •         | •   | Seite    | 3   |
|-----------------|-----------|-----|----------|-----|
| Weissagung.     | •         | •   | •        | . 7 |
|                 | .1 7 7 5. |     | •        | •   |
| Die Lehrstunde. | •         | •   | > .      | 9   |
| Fürstenlob.     | •         | •   | • 1      | 18  |
|                 | . 777.    |     |          | •   |
| Der Denkstein.  | •         | * * | <b>-</b> | 14  |
|                 | 1778      |     |          |     |
| Berubigung.     | * *       | •   | •        | 16  |
| Die Krieger.    | •         | • . | •        | 2   |

| ٦ | r | ١ | • |
|---|---|---|---|
|   | ı | 1 | ı |
| 4 |   | d | • |

| II                   |                  |     | 74    |     |
|----------------------|------------------|-----|-------|-----|
| Wink.                | •                |     | Seite | 21  |
| Mein Wäldchen.       | •                | · · |       | 23  |
| Die Ankläger.        | • •              | •   | •     | 25  |
| Verschiedene Zwecke  | •                | •   |       | 28  |
|                      | 1779             | •   |       |     |
| Die Trennung.        |                  |     |       | 31  |
| Die Verkennung.      | •                | •   | •     | 32  |
|                      | 1780             |     | i i   |     |
| Ihr Tod.             | •                | •   | •     | 34  |
|                      | 1 7 8 1          |     | · ;   | •   |
| Unterricht           | -, 0 -           |     | •     | 36  |
| Mehr Unterricht.     | •                |     | •     | 38  |
| Überschätzung der Au | usländer.        | •   | •     | ,41 |
| Der jetzige Krieg.   | •                |     | •     | 43  |
| An Freund und Feine  | d.               |     | ` .   | 40  |
| An den Kaiser.       | •                | •   |       | 51  |
| •                    |                  |     | ,     | 53  |
| Der rechte Entschlus | . <del>.</del> . | • • |       |     |

#### 1 7 8 2.

| Mein Wissen.                     | Seite   | 58                |
|----------------------------------|---------|-------------------|
| Der Kranz.                       | • .     | 6ò ·              |
| Der Traum.                       | •       | 62                |
| Beyde.                           |         | 64                |
| Die Sprache.                     |         | 66                |
| Der Nachruhm.                    |         | 69                |
| Die Rache.                       | •       | 72                |
| Asthetiker.                      | • •     | 75                |
| An Johann Heinrich Vols.         | • • • • | 77                |
| <b>D</b> elphi.                  | · \;    | 80                |
| Die Verwandelten.                | ., •    | 88 <sub>i</sub> - |
| Der Gränzstein.                  | -       | 91                |
| Morgengesang am Schöpfungsfeste. | •       | 96                |
| 1 7 8 3.                         |         | *                 |
| Die Vortrefflichkeit.            | •       | 99                |
| An Giacomo Zigno.                | •       | 108               |
| Die deutsche Sprache.            | •       | 104               |
| Das Gehör.                       | _'      | 206               |

#### 4 7 8 4.

| Th. 94 . 1          | . •       |     | 0                                            |
|---------------------|-----------|-----|----------------------------------------------|
| Der Frohsinn.       | •         | •   | Seite 109                                    |
| Die Grazien.        | •         | •   | . 111                                        |
| Die deutsche Bibel. | •         | • . | • 413                                        |
|                     |           |     |                                              |
|                     | 1 7 8 6.  |     |                                              |
| Der Gottesleugner.  | •         | •   | - 115                                        |
|                     | 1788-     |     |                                              |
| Die Etats Generaux. |           | •   | 1.14                                         |
| •                   | 1.789.    |     | 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 |
| Psalm.              |           | •   | - 119                                        |
| Der Ungleiche.      | •         | •   | - 198                                        |
| Hemis und Telon.    | •         | \$  | - 124                                        |
| Ludewig der Sechzel | inte.     | •   | - 126                                        |
| Das Gegenwärtige.   | •         | •   | - 128                                        |
| Kennet euch selbst. |           | •   | - 130                                        |
| Der Fürst und sein  | Kebsweib. | . • | - 152                                        |
| Selmar und Selma.   |           | •   | : 134                                        |
| Das Bündnifs.       |           |     | - 18Q                                        |

|                                     | .`             |
|-------------------------------------|----------------|
|                                     | v į            |
| 1790.                               |                |
| Sie und nicht Wir Seite 1           | 41.            |
| An Cramer, den Franken              | 4 <del>4</del> |
|                                     |                |
| 1792.                               |                |
| Der Freyheitskrieg.                 | 47             |
| Friedrich, Kronprinz von Dännemark: | 5 <b>9</b>     |
| Die Jakobiner.                      | 53             |
|                                     | ٠.             |
| 1793.                               | •              |
| Die Erscheinung.                    | 55             |
| An la Rochefoucauld's Schatten 18   | 58.            |
| Das Wort der Deutschen.             | Sı.            |
| Mein Irrthum.                       | 54:            |
| Der Erobrungskrieg                  | n              |
| Die beyden Gräber.                  | 'o             |
| Die Verwandlung.                    | <b>.</b>       |
| Die Denkzeiten.                     | 6              |
| Der Belohnte.                       |                |
| Das Neue.                           | <b>S</b>       |
|                                     |                |

#### 1 1

| VI                |                 | •         |
|-------------------|-----------------|-----------|
|                   | 1794.           |           |
| Hermann aus Walh  | alla            | Seite 187 |
| Die Trümmern.     | • •             |           |
| Der Schoolshund.  | •               | 196       |
| Erinrungen.       |                 |           |
| Das Denkmal.      | •               | - 200     |
| Die Mutter und di | e Tochter.      | 203       |
| Die Wiederkehr.   | •               | - 206     |
| •                 | ·<br>-          |           |
|                   | 1 7 9 5.        |           |
| Das Versprechen.  | • •             | - 210     |
| Das Grab.         | • •             | - 212     |
| Nantes.           |                 | 215       |
| Der Geschmack.    | • ,             | . 217     |
| Der Sieger.       | •               | - 221     |
| Zwey Nordamerika  | ner.            | - 293     |
| Der Kapwein und   | der Johannesber | ger 225   |
| Mein Thal.        | • •             | • 858     |
| Die Bestattung.   | •               | - 230     |
| Die Erinnerung.   | •               | - 234     |

| •                               |           |
|---------------------------------|-----------|
|                                 |           |
| -                               | , VII     |
| Die Rathgeberke.                | Seite 235 |
| Die Vergeltung.                 | - 239     |
|                                 | , ,       |
| 1 7 9 6.                        |           |
| Die Musik.                      | - 243     |
| Die Sonne und die Erde.         | - 245     |
| Klage eines Gedichts.           | - 248     |
| Die Lerche und die Nachtigall.  | - 250     |
| Der Genügsame.                  | - 253     |
| Der Nachahmer und der Erfinder. | - 255     |
| Das verlängerte Leben.          | - 257     |
| Aus der Vorzeit.                | - 259     |
| An die nachkommenden Freunde.   | - 261 -   |
| Neuer Genuss.                   | - 264     |
| Mein Gram                       | - 267     |
| Die Sängerin und der Zuhörer.   | - 270     |
| Das Fest                        | 972       |
| Der Wein und das Wasser.        | • 274     |

| 7 9 7                            |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Die zweyte Höhe.                 | Seite 278                               |
| Die Ningste.                     | • 289                                   |
| An meinen Bruder Victor Ludewig. | - 285                                   |
| Einladung.                       | • 287                                   |
| Das Wiedersehn.                  | <b>~ 2</b> 90                           |
| Winterfreuden.                   | - 292                                   |
| Sie.                             | - 295                                   |
|                                  |                                         |
|                                  | •                                       |
|                                  |                                         |
|                                  |                                         |
|                                  |                                         |
|                                  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|                                  |                                         |
|                                  |                                         |

# KLOPSTOCKS ODEN

# ZWEYTER BAND

#### 1797.

| Die zweyte Höhe. | , •        | •     | Seite 278 |
|------------------|------------|-------|-----------|
| Die Jüngste.     | •          | •     | - 585     |
| An meinen Bruder | Victor Lud | ewig. | - 285     |
| Einladung.       | •          | •     | - 287     |
| Das Wiedersehn.  | * •        | · •   | - 290     |
| Winterfreuden.   | .•         | 1     | - 292     |
| Sie.             | <b>:</b>   | •     | . • 205   |

# KLOPSTOCKS ODEN

# ZWEYTER BAND

## T E U T O N E.

An der Höhe, wo der Quell der Barden in das Thal Sein fliegendes Getöne, mit Silber bewölkt, Stürzet, da erblickt ich, Göttin, dich Noch Einmal, du kamst zu dem Sterblichen herab!

Und mit Hoheit in der Mine stand sie, und ich sah Die Geister um sie her, die, den Liedern entlockt, Täuschen, ihr Gebild. Die Wurdi's Dolch Unschuldige traf, die begleiteten sie fern,

· Wie in Dämrung; und die Skulda's mächtigerer Stab Errettete, die schwebten umher in Triumph, Schimmernd, um die Göttin, hatten stolz Mit Laube der Riche die Schläfe sich bekrängt. Den Gedanken, die Empfindung treffend und mit Kraft,

Mit Wendungen der Kühnheit zu sagen! das ist, Sprache des Thuiskon, Göttin, dir, Wie unseren Helden Eroberung, ein Spiel.

O Begeistrung! sie erhebt sich, feurigeres Blicks Ergielset sich ihr Auge, die Seel in der Glut! Ströme! denn du schonest dels umsonst, Der, leer des Gefühls, den Gedanken nicht erreicht!

Wie sie herschwebt an des Quells Fall! mächtiges Geton,

Wie Rauschen im Beginne des Walds ist ihr Schwung! Draussen um die Felsen braust der Sturm; Gern höret der Wandrer das Rauschen in dem Wald.

Wie sie schwebet an der Quelle! sanfteres Getön Wie Wehen in dem tieferen Wald' ist ihr Schwung. Draussen um die Felsen braust der Sturm! Gern höret im Walde der Wanderer das Wehn.

Die der Fremdling nicht entweiht, (Teutonien erlag Nur Siegen unerobert!) o freyere, dich Wagte der geschreckten Fessel nicht Zu fesseln! Die Adler entflogen, und du bliebst, Die du warest! An dem Rhodan klirret sie noch laut
Die Kette des Eroberers! laut am Ibeer!
Also, o Britanne, schallt dir noch
Der Angel und Sachse mit herschendem Geklirr!

So bezweng nicht an des Rheins Strom Romulus
Geschlecht!

Entscheidungen Vergeltungen sprachen wir aus, Rache, mit des Deutschen Schwert, und Wort! Die Kette verstumte mit Varus in dem Blut!

Die dich damals mit erhielten, Sprache, da im Forst

Der Weser die Erobererkette versank,

Schweigend in der Legionen Blut

Versank, sie verhüllt die Vergessenheit mit Nacht!

Ah die Geister der Bardiete, welche sie zur Schlacht Ertöneten dem zürnenden Vaterlandsheer.
Folgen mit der Todeswunde dir!
Ha Norne, dein Dolch! Wirst auch diesen gewasse klagt.

Die vertilgten, du vertilgen? Bilder des Gesangs!

Thr Geister! ich beschwör euch, ihr Genien! lehre
Führet mich den steilen kühnen Gang

Des Haines, die Bahn der Unsterblichkeit hinauf!

So erscholl's mir von der Telyn wieder in dem Hain.
Mir dauchte, dass Teutona mit Lächeln auf mich
Blickte: da durchströmt' es all mein Blut
Mit Feuer, und Röthe, wie jugendlichem Tans

In dem Frühlinge getanzt glüht, flamte mir herauf Die Wange! Ihr Begleiter! ihr Geister! so rief Eiliger ich aus, ihr saht den Blick Der Göttin, sie lächelte! Genien, ihr aabt's!

O des Zaubers, den sie scheidend zauberte! Sie rief,
Und Geister der Gesänge gesungen durch mich
Kamen, ihr Gebild, und hatten stolz
Mit heiligem Laube die Schläfe sich bekränzt,

Mit dem jüngsten aus dem Haine. Hebe denn,

Der Norne, dich, du fehlst sie! die Göttin hat sie Schirmend, auf der Bahn des steilen Gangs.

Des kühnen, hinauf zur Unsterblichkeit geführt!

## W E I S S A G U N G.

AN DIE GRAFEN CHRISTIAN UND FRIEDRICH. LEOPOLD ZU STOLBERG.

An der Eiche Sprössling gelehnt, von hellen Düften umhüllt, stand die Telyn, und schnell Erscholl sie von selbst; doch ich liefs Unerweckt sie mir erschallen.

Da entströmt' jhr rascher Verdrus, da zürnte Wirbelnd ihr Ton! Eilend ging ich, und nahm Die drohende, dass sie dereinst Zum Vergelt nicht mir verstumte.

Aus des Rosses Auge, des Hufs Erhebung, Stampfen des Hufs, Schnauben, Wiehern und Sprung Weissagten die Barden; auch mir Ist der Blick hell in die Zukunft.

Obs auf immer laste? Dein Joch, o Deutschland, Sinket dereinst! Ein Jahrhundert nur noch; So ist es geschehen, so herscht Der Vernunft Recht vor dem Schwertrecht!

Denn im Haine brauset' es her gehobnes Halses, und sprang, Flug die Mähne, dahin Das heilige Rofs, und ein Spott War der Sturm ihm, und der Strom ihm!

Auf der Wiese stand es, und stampft', und blickte Wiehernd umher; sorglos weidet' es, sah Voll Stolz nach dem Reiter nicht hin, Der im Blut lag an dem Gränzstein!

Nicht auf immer lastet es! Frey, o Deutschland, Wirst du dereinst! Ein Jahrhundert nur noch; So ist es geschehen, so herscht Der Vernunft Recht vor dem Schwertrecht!

## DIE LEHRSTUNDE.

Der Lenz ist, Aëdi, gekommen;
Die Luft ist hell, der Himmel blau, die Blume
duftet,

Mit lieblichem Wehan athmen die Weste, Die Zeit des Gesangs ist, Aëdi, gekommen!

"Ich mag nicht singen, die Zeisige haben
Das Ohr mir taub gezwitschert!
Viel lieber mag ich am Aste mich schwenken,
Und unten in dem krystallenen Bache mich sehn."

Nicht singen? Denkest du, dass deine Mutter Nicht auch zurnen könne? Lernen musst du, der Lenz ist da! Viel sind der Zaubereyen der Kunst; Und wenig der Tage des Lenzes. Weg von dem schwankenden Aste,

Und höre, was einst vom Zauber der Kunst mir sang
Die Königin der Nachtigallen, Orphea.

Hör', ich beb' es zu singen,

Aber hör', und sing es mir nach.

Also sang Orphea:

Flöten mulst du, bald mit immer stärkerem Lauts,
Bald mit leiserem, bis sich verlieren die Töne;
Schmettern dann, dass es die Wipfel des Waldes
durchrauscht!

Flöten, flöten, bis sich bey den Rosenknospen Verlieren die Töne.

"Ach ich sing' es nicht nach, wie kann ich!

Zürne nicht, Mutter, ich sing' es nicht nach.

Aber sang sie nichts mehr

Die Königin der Nachtigallen?

Nichts von dem, was die Wange bleich macht,

Glühen die Wang', und rinnen, und strömen die

Thräne macht?"

Noch mehr! noch mehr!

Ach dass du dieses mich fragtest,

Wie freut mich das, Aëdi!

Sie sang, sie sang auch Herzensgesang!

Der Jüngling stand, und flocht den Kranz,
Und liess ihn weinend sinken!

Das Mädchen stand, vermocht' es über sich
Mit trocknem Blick den Jüngling anzusehen.

Da sang die Nachtigall ihr höheres,
Ihr seelenerschütterndes Lied.

Da flog das Mädchen zu dem Jüngling hin!

Der Jüngling zu dem Mädchen hin!

Da weinten sie der Liebe Wonne!

## FÜRSTENLOB

Dank dir, mein Geist, dass du seit deiner Reise Beginn,

Beschlossest, bey dem Beschluss verhartest: Nie durch hösisches Lob zu entweihn Die heilige Dichtkunst,

Durch das Lob lüstender Schwelger, oder eingewebter

Fliegen, Eroberer, Tyrannen ohne Schwert,
Nicht grübelnder, handelnder Gottesleugner,
Halbmenschen, die sich, in vollem dummen Ernst,
für höhere

Wesen halten als uns. Nicht alte Dichtersitte, Nicht Schimmer, der Licht log, Freunde nicht, die geblendet bewunderten, Vermochten deinen Entschluss zu erschüttern. Denn du, ein biegsamer Frühlingssproß
Bey kleineren Dingen,
Bist, wenn es größere gilt,
Eiche, die dem Orkane steht.

Und deckte gebildeter Marmor euch das Grab; Schandsäul' ist der Marmor: wenn euer Gesang Kakerlakken, oder Oranutane Zu Göttern verschuf.

Ruhe nicht sanft, Gebein der Vergötterer! Sie sinds, Sie habens gemacht, dass nun die Geschichte nur Denkmaal ist; die Dichtkunst
Nicht Denkmaal ist!

Gemacht, dass ich mit zitternder Hand Die Saite von Daniens Friederich rührte; Sie werde von Badens Friederich rühren, Mit zitternder Hand.

Denn o we ist der sorgsame Wahrheitsforscher,

Der geht, und die Zeugen verhört? Geh hin, noch
leben die Zeugen,

Und halte Verhör, und zeih, wonn du kanst, Auch mich der Entweihung!

## DER DENKSTEIN.

0 - 0 - 0, - 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0, - 0 0 - 0 0

"Ja du bist Schatten gegen den Sonnenstrahl, Und Schirm, o Freundschaft, wider den Regenguss!" Wir fühlten's, da wir Stortebekers Spähenden Hügel der Freude weihten.

Dort stehn die Eichen; neben den Eichen ruht Der Namensprecher. Wer von dem frommen Stein Nur Moos klaubt, nur die Axt drauf ansieht, Ob ste zu fällen die Schirmer tauge,

An deren Sprössling zweymal die Weiherin Mit Stolze stand, und: "Köhre kein ander Land" Uns sang; (beym zweyten Zauber, wiesen Flämchen den künftigen Platz des Denksteins,) Dem sey Windemens Stimme ein Pfangeschrey,
Der ältern Tesse Lächeln ein Fratzenblick!
Doch warum diese sanfte Schonung?
Rausche, Gesang, mir in andern Tönen!

Mit Hohngelache seh' ihn der Gänsehirt!

Der Buchstabierer, welcher die Wichter bläut,

Mit Hohngelach! doch kaltverachtend,

Wer vor der Ähre die Sense wetzet.

Vom Ritterband' umflattert, und hell vom Stern Müss' er mit einem Kammergekätze (sie, Ja sie sey missvereht!) sich gatten, Und vor des Weibes Kothurne unstät,

Sein Leben schnauben! Wenn er, von jungem Rumm

Durchdampft, einst umfällt, müsse den Schatten ihm-Stortbekers Schatten, in des rothen Phlegethons Wogengezisch, kielholen!

## BERUHIGUNG.

Laut erscholl's seit grauer Zeit, gebot Folgerung, In den Klüften allen, und allen den Labirinthen Der Weisheit, die Urzustand grübelt:

Nichts ist ohne Ursach.

Nichts? Ist es denn nicht Gott?

Da schreyen sie, ungeführt von dem Faden

Des Labirinths: Gott hat seine Ursach in sich selbst!

Mir widert zu nennen, was sie schreyn.

Er, (wie stammeln wir Ihn) der Unaussprechliche,
Er, das Wesen der Wesen ist ohn' Ursach:
Aber schau auf, schau nieder, umher: da halten,
durch Ihn,

Ursachen, Wirkungen unabsehnlichen Reihntanz.

Der Geschaffenen, denen Seele ward,
Verborgenste Kraft, des Willens Freyheis

Ist das höchste von allem, vess Gott schufz

Ist es, die unschuldig vor Ihm, eder schuldig macht:

Vor Ihm!
Wir endlichen Geister
Halten über uns selbst
Blindes Gericht.

Verschieden ist die Denkungskraft der Unsterblichen;
Auf Stufen stehen sie, höheren, tieferen:
So der Unsterblichen Freyheitskraft; sie haben auch
hier Genie,

Oder sie stehen auf dieser Stufe nicht.

Ursach wird die Freyheit von Handlungen,

Die der Allwissende selbst nicht vorher mit Gewilsheit
sieht:

Aber Er, der Immerwirkende, leitet sie Zu der Schöpfung letztem Zweck, der Seligkeit Affer!

Anbetung Ihm, der nicht ruhend anschaut,
Der, auch durch ewiges Wicken, selig ist!
Anbetung, dass aus dem tiesen Urquell, wie Er es leitet,
Der sittlichen Handlungen Ozean kerüberströmt.

KLOPST. W. H. B. Od. II. B.

Grenzloser Ozean, wie brausest,

Donnerst da in allen Welten! Wie wandelt auf dir, Der dir himmelsteigende Wogen gebeut, Und ebne Stille.

Anbetung dem Vater der Unsterblichen,
Auch für meine Freyheit!
Aber selber sie, was wäre sie mir;
Könt ich nicht auch Gott denken, so gar Gött lieben.

gand of legit and the second of the second o

Too we have a second of the se

Esde Carens Comment

Right Fully 162 gain of child many and process.

e a comment of the Willer of the Markel and the second of the William of the Second of

and builted in 100 count to miditing

## DIE KRIEGER

Ich sang's in der Öde des Hains, und mir allein,
Das Bragalied, wenn ihm etwa nicht Stollberg schattenumhüllt

Von dem Moosstein horchte. So klang, da ich An die Eiche sie lehnte, die Telyn nach:

Des Kriegers Größe? Ja, wenn er für Freyheit
kämpft,

Oder wider ein Ungeheuer,

Das mordet, mit der Kett' umklirrt; so ist der Held Edler Mann, verdienet Unsterblichkeit!

Aber wenn er nichts mehr, Denn Eroberer ist, Ruhm ihn drommetet; gerechter ihn Schandsäulen Verewigten; Größe wär' auch das?

## W I N K.

Der Grieche sang in lyrischem Ton Bürgergesetz.

Verwandter sind die Gesetze der Kunst dem lyrischen Ton;

So dürfen wir ja auch wohl ein ernsteres Wert

In die Tafel graben. Wir dürfen nicht; aber wir
thun's.

Der Dichter, dem es noch nicht da sich entschleyerte,

Dass die Freude der edlen öster schweigt,

Als selbst ihr mächtigster Schmerz,

Der wanket schon an der Schwelle des Heiligthums.

Aber der unanstossendes Schrittes
In den Tempel trat der Kunst, diesem muss,
Für jede Kentniss, die dort zeiget, oder warnt.
Dennoch den Blick schärfen der Genius,

Bevor er lernt, was die edlen dann, Wenn in Stimme sich nun ihr Verstummen wandelt, Dann sagen, und welche Worte der Wahl sie würdigen, Wenn sich nun ihr Verstummen wandelt!

Bevor er geweiht, und, an der Hand
Der Entdeckung, so tiefer Erfinder wird,
Dass zu seiner Saite Klang mit der vollen
Harmonie das Herz der Hörenden klingt!

Wenn je die Stirn\_der Kunst mit Ernste gehot, So war es hier; sie gehot: Wie Raphael bildete, Gluck Mit dem Tone vereinte den Ton, so vollende der Dichter, Mehr nach, treffender noch, wenn es Freude gilt!

Freude, Freude, du Himmelskind!

Danksagend küsst er den Zauberstah,

Von dem, als du damit ihn berührtest,

Ein heiliger Funken ihm in die Seele sprang.

## MEIN WÄLDCHEN.

AN DEN GRAFEN UND DIE GRÄFIN HOLCK.

- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0

Eure Beschattung kühlt schon lang, des lieben Wäldchens Eichen, ich habe nicht die Wurzel Dieser hohen Wipfel gesenkt, ihr wuchset Früher als ich, seyd

Jünglinge gleichwol noch, erhebet höher

Einst die Häupter, und streckt, wenn sich der Tag

neigt,

Längre Schatten. Grünet denn, überlebt; ich Neid' euch nicht, Eichen.

Will mit Gespielen euch, mit Thränenweiden, Rings umpflanzen, dass einst, wenn nun die Sonne Sinkt, in eurer Kühle, durchhaucht von Abend-Lüften, ihr Laub sich

Leise bewege, dann der Liebling sage
Zu dem Mädchen: "Sie weint ja nicht, sie säuselt,
Lallt Musik; wie fabelte von der schönen
Weide der Vorfahr!"

Wenn von dem Sturm nicht mehr die Eich' hier rauschet,

Keine Lispel mehr wehn von dieser Weide: Dann sind Lieder noch, die von Herzen kamen, Gingen zu Herzen.

## DIE ANKLÄGER.

Über alles Zomentslammende raget es hoch empor,
Welches ich sah, und nach dels Anblick
Ich kaum entronnen bin
Zu werden ein Menschenfeind.

Verderber ist er der Menschenhaß.

Dem, welcher durch ihn vergramt;

Und dem, den er trift,

Fürchterlich, fürchterlich!

Er ist es, der immer Greuel

Meiner ganzen Seele war:

Und dennoch bin ich kaum

Dem Ungeheuer entflohn.

Denn ihr wüthet einher, klaget an, Vor euch selbst, Dess Vorsehung, Fällt Endurtheil über Den, Welcher die Orione. Des Leun Herz, die hohe Wagschaal, Den Adler, die Urne, den Lichtaltar, Die Ros' in dem Kranz', auch unsre Rose Gemacht hat, bevölkert hat!

Denn ihr andern kriechet einher, vertheidiget, Vor jener Gericht, Dels Vorschung, Den, der gemacht hat Die Sterne des leuchtenden Pfades, bevölkert hat!

Vertheidigt? ha, ihr entschuldigt!
Mit schwachen Gründen, oder mit thörichten,
Mit Dingen, die ihr in der Wirklichkeiten Reih
Hineinlügt, entschuldigt ihr.

Auch vor euch mag ich Seinen Namen nicht nennen!

Des tiefen Untersuchers Geist, der Ihn Niemals anders; als, mit feyrlichem Ernst In sich versenkt,

Als mit entblösstem Haupt', aussprach,
Der große Todte möchte mir erscheinen,
Und der Nennung mich zeihn.

Einer Meinung glühendes Bild
Schwebt mir, (o wäre sie Wahn!) vor der Stirn;
Und nur wenige Zweifel
Widersprechen ihr laut.

Sollten Seelen,

Die (wendet euch, hört mich nicht!) Gott

Anklagen, richten, entschuldigen,

Diese Seelen unsterblich seyn?

### VERSCHIEDNE ZWECKE

Nie schöpfte tief das Frohe der lachichte,
Der flatterhafte, gähnende Zeitvertreib;
Und o diefs Leere, Kummervolle,
Gegen Vergnügen, das uns die Seele

Erfüllt, und hinreisst, wäre der mächtigsten Von allen Künsten Ziel? Wir erröthen nicht, Nur diess von einer Kunst zu fordern? Und dass es selber bey deiner gnüge,

Entglüht kein Zorn dir, Dichter? So duld' es denn!

Doch büs' auch deine Demuth, durch zirkelnden

Entwurf, (Verzeichnung ist er!) glatte

Liederchen, oder durch Henriaden;

Darch Leidenschaft, in Bildergewund gemumt; Und jedes Knöspchen, Blümchen der Zierlichkeit; Durch Schönheit, wie der Halbkunst Tiefsinn Lehret, geleitet von ihren Mustern:

Durch alles, was une Neueren Untergang Verspricht; und hält, vom Herzen nicht komt, ans Herz Nicht geht! Nachahmung; der das Urbild Spottet, durch lällende Göttersprache!

Gleich einer lichten Wolke mit geldnem Saum, Erschwebt die Dichtkunst jene gewölbte Höh Der Heitre, wo, wen sie emporhub, Reines Gefühl der Entzückung athmet.

Auch wenn sie Nacht wird, flieht der Genuss
doch nicht

Vor ihren Donnern; feuriger lezt er sich! Drauf schwebt sie, schöner Bläue nahe Nachbarin, über dem Regenbogen.

Gesondert sind die Freud', und der Zeitvertreib; Wie oft auch dieser jene gebehrdete,
Sind unvereinbar, als ob Felsen
Thürmten, ob Kluft, sie zu trennen, sänke.

Der Gute, welcher mich mit Vergnügen leht,

Ist Nutzenstifter, (Herzen hedürfen auch!)

Und bleibt's, und stiftet fort, wenn Schwätzer,

Die es ihm leugneten, lang schop, stumm sind.

Aus seiner hellen Schale, so scheint's gergiest
Sieh nur, was heitert, aber er giebt mir mehrzige.

Auch Seelenstärkung stölst der sulse ger eine seine ger eine ger

Gefäd', an Spinweb' hänget der Zeitvertreib.
Es geht, und geht, will auch die Halle
Reinigen, komt, mit der Eul', und feget.

### DIE TRENNUNG.

Du wurdest ja so ernst, da sie die Leiche Vorübertrugen; Fürchtest du den Tod? "Ihn nicht!" Was fürchtest du denn? "Das Sterben!"

Ich selbst dieses nicht. "Du fürchtest also nichts?"
Weh mir, ich fürcht, ich fürchte. "Beym Himmel!
was?"

Den Abschied von den Freunden!
Und meinen nicht nur, ihren Abschied auch!

Das war's, dass ich noch ernster als du;
Und tiefer in der Seel' es wurde,
Da sie die Leiche
Vorübertrugen.

#### DIE VERKENNUNG.

Du, der des Herschers Weg zur Unsterblichkeit Mit scharfem Blick sah; aber der Weg' auch viel Nicht sah, die führen durch die große, Oft von Getäuschten verwünschte Irre:

Nicht sahst, dass Deutschlands Dichtkunst sich schnell erhob,

Aus fester Wurzel daurender Stamm, und weit Der Aste Schatten warf! doch jetzo Auch es entbehrtest, zum Wuchs den Hainbaum

Mit Thau zu frischen: Friedrich, dein Adlerblick Wo war er, da sich regte des Geistes Kraft, Muth, Flamme, alles, dem Belohner Könige seyn, es nicht schaffen können? Seyd stolz, auch ihr saht, Dichter, wo durch die Irr'

Ein steiler Pfad ging. Ohne die Frischung, wuchs Im Hain' es fort, und neue Sprosse Säuselten, rauschten von Frühlingslüften.

Doch kont' auch Hörer deutsches Gesanges seyn',
Dels Ohre Zauber war der tüdeske Reim,
Durch den er jetzt des Thrones Launen
Scheuchte, und jetzo der Schlacht Gespenster?

Dein Lied nicht schützt dich vor der Vergessenheit;
Dein Schirm sind Thaten! Aber des Meisters Werk,
Nur das bleibt da, wie's ist: in Nebel
Hüllt die Geschichte die That des Meisters.

Mehr trübt der Nebel, wenn, was du thatest, du Selbst redest; mehr noch, wenn du ihm Schimmer giebst:

Auch schafst du diesen nicht, durch kleiner Blößen Enthüllung, zu Licht der Wahrheit.

## I H R T O D

Schlaf sanft, du Größte deines Stammes, Weil du die menschlichste warst!
Die warest du, und das gräbt die ernste Geschichte,
Die Todtenrichterin, in ihre Felsen.

Oft wollt' ich dich singen. Die Laute stand, Klang von selbst mit innigen Tönen von dir; Ich ließ sie klingen. Denn wie du Alles, was nicht edel war, haßtest,

So hals' ich, bis auf ihren Verlorensten Schein, Auf das leichteste Wölkchen Des Räucheraltars, die Schmeicheley. Jetzt kann ich dich singen. Die Schlangenzunge selbst

Darf qun yon jenem Scheine nicht zischen. Denn du bist todt!

Aber ich habe geliebt, und vor Wehmuth Sinket mir die Hand die Saiten herab.

Doch Ein Laut der Liedersprache,
Ein Flammenwort. Dein Sohn mag forschen strebend,
Ringend, dürstend, weinend vor Ehrbegier:
Ob er dich erreichen könne?

Friederich mag sein graues Haupt
Hinsenken in die Zukunft: Ob von ihm
Erreichung melden werde
Die Felsenschrift der Todtenrichterin?

Schlaf sankt, Theresia. Du schlafen?
Nein! denn du thust jetzo Thaten,
Die noch menschlicher sind,
Belohnet durch sie, in höheren Welten!

### UNTERRICHT

Iduna Hensler grüßet, mein Stollberg, dich,
Und sagt dir leichthinspielendes Ganges, hoch
Den Kopf, die Mähn' im Fluge: Dass sie,
Bey der entscheuchenden Kerze Schimmer,

In diesem stets noch starrenden Winter, (Ach.
Zum erstenmale wagt' ich, die murrischen
Ostwinde meidend, nicht, der Eisbahn
Tönende Flügel mir anzulegen!)

Durch mich zum Aufsitz stehen gelernt; durch mich Gelernet kurzen Zephyrgalopp, verlernt,

Doch nicht zu sehr! den allzu frohen,

Launigen Schwung in die Läng' und Breite!

Hat sie, von mir auch so durch den Fluss zu fliehn Gelehrt, dass spritzend Wasser den Blick mir traf, Von selbst nicht in dem See einst halbe Kreise gemacht, mit des Rehes Ansprung?

Sie sagt dir ferner, wiehert es obenein: Mit goldner Buckel sey, dir zu Ehren! ihr Der Zaum geschmückt. Was Buckel? sie sey Schöner, als deine Olympione!

Das wirst du neiden, wenn ich im Lenze dir, Und Bernstorff, nach dem langen Geharr im Buach, So bald des Gleises Wölkchen herwallt, Schnell aus dem Schatten entgegen sliege.

## MEHR UNTERRICHT

, — o — o , — o o — o o , , — o — o — o — o o , , — o — o — o — o ,

Sie, die den Wunsch gab, schöner sie, als der Gaul Von Alsens Eiland, lernte noch mehr. Sie sprang Sonst rasches Leichtsinns über Graben, Trockne, wie's kam, und vom Moor getränkte.

Viel Leichtsinn hat sie, aber hat auch Verstand
Und Auge, setzet nun mit Bedachtsamkeit
Den Huf vorfühlend hin, misst alles,
Fehlet die Breite um keinen Halm nicht.

Mir, dem das Haar schon grau, und Erinnerer Der Lebensslucht wird, haben sich Jünglinge Nicht nachgewagt, wenn ich die schönern Gegenden über dem Klüftchen anwics. Doch warn den kühnen, kühner, dass er ans Lust Sich nicht des Weidners Graben zum Übersatz Aufsuche, weil Iduna dann sich Etwa vermäss, und das Ziel versehlte.

Selbst da, wo zwischen Tiefen der schmälere Fussteig sich schlängelt, wandelt sie, ungefolgt, In sichrem Gleichgewicht gehalten, Durch den gelinderen Zug der Trense.

Du wähnst, du wissest alles nun; irrest dich! Vor nichts entsetzte mehr sie sich, schnob sie so, Als wenn des frommen Mönchs Erfindung, Noch so entfernt, wo herüber schallte.

Fluch seiner Unschuld selber! Die Könige, Vom Mönch bewafnet, haben das Mörderbley Wie Saat gesät, und tausendfältig Wuchs aus der schrecklichen Saat Verderben!

Doch weg den Blick! Iduna, geführt von mir,
Bestraft, gestreichelt, heftiger angeredt,
Dann leiser, sanfter, steht dem Schusse
Zwar nicht mit Ruh, doch den Dampf beschnaubt sie.

Ich kann den Bliek nicht wenden! Die Könige, Weh ihnen, Weh! serschmetterten; brachten dir Zum Opfer, Tod! von heissem Blute
Schäumende Schalen, sie selbst auch Menschen.

# ÜBERSCHÄTZUNG DER AUSLÄNDER.

Verkent denn euer Vaterland,
Undeutsche Deutsche! steht und gaft,
Mit blöder Bewundrung großem Auge,
Das Ausland an!

Wettstreitet, wer am lautsten staunt!
Verdorret ist des Siegers Kranz!
Wir rufens euch zu; doch ihr betäubt euch,
Und streitet fort.

Wir spotten eures Kampfes nicht;

Das ist des Mitleids Sprache nicht.

Unglückliche sind uns heilig! Traut uns,

Wir spotten nicht.

Dem Fremden, den ihr vorzieht, kams Nie ein, den Fremden vorzuziehn: Er hasst die Empfindung dieser Kriechsucht! Verschtet euch,

Weil ihr ihn vorzieht! Fasst ihr nun, Dass wir auf euch voll Mitleid sehn? Ergründet ihr nun, dass ihr unglücklich, Uns heilig seyd?

## DER JETZIGE KRIEG.

O Krieg des schöneren Lorbers werth,

Der unter dem schwellenden Segel, des Wimpels Fluge,

Jetzo geführt wird, du Krieg der edleren Helden!

Dich singe der Dithyrambe, der keine Kriege sang,

Ein hoher Genius der Menschlichkeit Begeistert dich! Du bist die Morgenröthe Eines nahenden großen Tags!

Europa's Bildung erhebt sich

Mit Adlerschwunge, durch weise Zögerung

Des Blutvergusses, durch weisere Meidung,

Durch göttliche Schonung,

In Stunden, da den Bruder tödtend,
Der erhabene Mensch zum Ungeheuer werden muß.
Denn die Flotten schweben umher auf dem Ozean,
Und suchen sich, und finden sich nicht.

Und wenn sie verweht, oder verströmt, sich endlich erblicken:

So kämpfen sie länger als je

Den leichtzertrennenden Kampf

Um des Windes Beysfand.

Und muss es zuletzt denn doch auch beginnen

Das Treffen; so schlagen sie fern. Fürchterlich brüllet

Thr Donner; aber er rollt

Seine Tod' in das Meer.

Kein Schiff wird erobert, und keins, zu belastet Von der hineinrauschenden Woge, versenkt, Keins flamt in die Höh, und treibet, Scheiter, umher über sinkenden Leichen.

Der Flotten, und der Schiffe Gebieter

Schlagen so, ohne gegebenes Wort.

Was brauchen sie der Worte die tiefer denkenden

Männer? Sie handeln! verstehen sich 'durch ihr

Handeln!

Erdekönigin, Europa! dich hebt, bis hinauf Zu dem hohen Ziel, deiner Bildung Adlerschwung: Wenn unter deinen edleren Kriegern Diese heilige Schonung Sitte wird! O dann ist, was jetzo beginnt, der Morgenröthen schönste;

Denn sie verkündiget Einen seligen, nie noch von Menschen erlebten Tag, Der Jahrhunderte strahlt,

Auf uns, die noch nicht wulsten, der Krieg Sey das zischendste, tiefste Brandmasl der Menschheit! Mit welcher Hoheit Blick wird auf uns herabsehn, Wen die Heitre labt des goldenen Tages!

Warest du, Saite, wirklicher Zukunft Weissagerin?
Sahe der Geist, welcher dich umschwebt,
Göttermenschen? oder hat er vernichtungsscheue
Gottesleugner gesehn?

#### AN FREUND UND FEIND.

Weiter hinab wallet mein Fus, und der Stab wird Mir nicht allein von dem Staube, den der Weg stäubt, Wird dem Wanderer auch von Asche Näherer Todter bewölkt.

Schön wird mein Blick dort es gewahr. O der
Aussicht

Drüben! da strahlt's von dem Frühling, der uns ewig Blüht, und duftet, und weht. O Pfad, we Staub nicht, und Asche bewölkt.

Aber sondern muss ich mich, trennen mich, muss von den Freunden

Scheiden! Du bist ein tiefer bitterer Kelch!

Ach tränk' ich dich nicht bey Tropfen!

Leert' ich mit Einem Zuge dich aus,

Ungestüm aus! wie, wer Durst lechet,
Schnell sich erkühlt, sich erlabet an dem Labsal!
Weg vom Kelche, Gesang! Tiefsinnig
Hatt ich geforscht,

Zweifelnd versenkt, ernster durchdacht: (O es

Täuschung nicht mit, und kein Wahn mit) Was ihn mache,

Der, zu heben! entstand, zu sterben! Glücklich den? Ich war es, und bins!

Viel Blumen blühn in diesem heiligen Kranz.
Unsterblichkeit

Ist der Blumen Eine. Der Weise durchschaut Ihrer Wirkung Kreis. Sie scheint der Könige Loos; Allein die werden in der Geschichte zu Mumien!

Geburtsrecht zu der Unsterblichkeit
Ist Unrecht bey der Nachwelt. So bald einst die
Geschichte,

Was ihr obliegt, thut: so begräbt sie durch Schweigen, und stellt

Die Könige dann selbst nicht mehr als Mumien auf.

Sie sind nach dem Tode, was wir aind.
Bleibt ihr Name; so rettet ihn nur Verdienst,
Nicht die Krone; denn sie
Sank mit dem Haupte der sterbenden.

Voll Durstes war die heisse Seele des Jünglings Nach der Unsterblichkeit! Ich wacht', und ich träumte Von der kühnen Fahrt auf der Zukunft Özean!

Dank dir noch Einmal, mein früher Geleiter, daß du, mir,

Wie furchtbar es dort sey, mein Genius, zeigtest.
Wie wies dein goldener Stah! Hochmastige, wollbesegelte Dichterwerke,

Und dennsch gesunkene/schreckten mich!

Weit hinab an dem brausenden Gestade Lag's von der Scheiter umher.

Sie hatten sich hinaus auf die Woge gewagt, in den Sturm gewagt;

Und waren untergegangen!

Bis zu der Schwermuth wurd' ich ernst, vertiefte mich

In den Zweck, in des Helden Würd', in den Grundton,

Den Verhalt, den Gang, strebte, geführt von der Seelenkunde,

Zu, ergründen: Was des Gedichts Schönheit sey?

Flog, und schwebt' umher unter des Vaterlands
Denkmaalen,

Suchte den Helden, fand ihn nicht; bis ich zuletzt Müd' hinsank; dann wie aus Schlummer geweckt, auf Einmal

Rings um mich her wie mit Donnerslammen es strahlen sah!

Welch Anschaun war es! Denn Ihn; den als Christ, ich liebte,

Sah ich mit Einem schnellen begeisterten Blick,
Als Dichter, und empfand: Es liebe mit Innigkeit
Auch der Dichter den Göttlichen!

Erstaunt über Seine so späte Wahl, dacht' ich nur Ihn!

Vergass selbst der gedürsteten Unsterblichkeit, Oder sahe mit Ruh des betrümmerte Gestade, Die Wog', und den Sturm!

KLOPST. W. II. B. Od. II. B.

Strenges Gesetz grub ich mir ein in Erst: Erst müsse das Herz

Herscher der Bilder seyn; beginnen dürf ich erst, Wäre das dritte Zehend des Lebens entflohn: Aber ich hielt es nicht aus, übertrat, und begann!

Die Erhebung der Sprache,
Ihr gewählterer Schall,
Bewegterer, edlerer Gang,
Darstellung, die innerste Kraft der Dichtkunst;

Und sie, und sie, die Religion,
Heilig sie, und erhaben,
Furchtbar, und lieblich, und groß, und hehr,
Von Gott gesandt,

Haben mein Maal errichtet. Nun stehet es da,
Und spottet der Zeit, und spottet

Ewig gewähnter Maale,
Welche schon jetzt dem Auge, das sieht, Trümmern
sind.

# ANDEN KAISE'R.

Cui tres animas.

VIRG.

Den Priester rufst du wieder zur Jüngerschaft
Des großen Stifters; machest zum Unterthan
Den jochbeladnen Landmann; machst den
Juden zum Menschen. Wer hat geendet,

Wie du beginnest? Wenn von des Ackerbau's Schweiss nicht für ihn auch triefet des Bauren Stirn, Pflügt er nicht Eigenthum dem Säugling, Seufzet er mit, wenn von Erndtelasten

Der Wagen seufzt: so bürdet Tirannenrecht Dem unterdrückten Landeserhaltung auf, Dienst, den die blutge Faust des stärkern Grub in die Tafel. Und die zerschlägst du! Wen falst des Mitleids Schauer nicht, wenn er sieht,
Wie unser Pöbel Kansans Volk entmenscht!
Und thut der's nicht, weil unsre Fürsten
Sie in zu eiserne Fessel schmieden?

Du lösest ihnen, Retter! die rostige, Engangelegte Fessel vom wunden Arm; Sie fühlen's, glauben's kaum. So lange Hat's um die elenden hergeklirret!

Wir weinten Unmuth, dass uns der Römer Rom
Zwar nicht beherschte, aber doch peinigte:
Und blutig ist die andre Thräne,
Dass uns der Römlinge Rom beherschet!

Dass Deutschlands Kaiser Biegel des Zelters hielt!

Dass Deutschlands Kaiser nacht um des Buhlen Schloss

Herging, erfror; wenn nicht Matildis...

Aber du komst kaum, und siehst; so siegst du!

Nun mag der kronentragende Obermönch, Mit allen seinen purperbemäntelten Mönchlein, das Kanonsrecht, wie weit es Walte, beschielen. Du hast gesehen!

# DER RECHTE ENTSCHLUSS.

Wer nicht fürchtet, nicht hoft, nur der ist glücklich!
Also denkt er: Der Weis' erwartet ruhig,
Was ihm senden die Vorsicht
Werde, Freud' oder Schmerz.

Du, dem's hier sich noch wölkt, du wähnst die Zukunft

Auszuspähen. Du Thor, wirst du denn niemals Vom ganz anderen Ausgang, Dir zum Heile, gewarnt?

Lernst du niemals, dass du, ach durch die Hofnung Auch, dich quälest? Denn sie, wenn sie nun scheidet, Reicht, im größeren Kelche, Herbes Trunkes viel mehr. Und verscheuchest du nicht, was jetzo da ist.

Durch des künftigen Traum? und lebst ein Leben
Welches, leer des Genusses,

Heut nicht, Morgen nicht hat?

Sey, Erwartung, gegrüßt, des Weisen Stärke.
Und Zufriedenheit du mit dem, was Gott schickt
Leitet ferner; ihr führtet
Schönen, einsamen Pfad

Hin am Meere, wo, nach verschwundner Hei Stürme brausen, verweht der Nothschrey jammert Bis die Lasten der Lotse Zählt, die Leichen nicht mit!

Wo, nach leiserem Spiel der sanften Welle, Wogen branden, dass dumpf das Felsgestad kracht Und der schwellende Todte

Strömt zum weissen Gebein!

# DIE MASSBESTIMMUNG.

- 0 0 -, 0 - 0 0 -, 0 0 - 0 - 0 0 -, 0 0 - 0 (-) 0 0 - 0 - 0 - 0 0 -, 0 (-) - 0

Freude! da steht's, ein Geniuswerk; und mir ist

Etwas nicht da, ich entbehre! Der Entzückung Strahlen, die es auf mich herströmet, Treffen, wie ist das? nicht ganz;

Hüllen sich dort, und hüllen sich da, wie in Dämrung,

Strahlen nicht ganz in das Herz hin; denn ich

wünsche! -

Und doch lockt ihm das Haar die Schönheit, Hellt ihm mit Lächeln den Blick; Füllt ihm die Stirn die Hoheit mit Ernst, mit dem beitren

In dem Gesicht des Entschlossnen, wenn er That thut,

Oder thun will. O du der Irre Faden, wo liegst du? Was fehlt?

> Stimmet vielleicht der Theile Verein nicht harmonisch?

Dich, Harmonie, der gehorchend, sich zu Mauren Felsen wälzen! der Baum, zu schatten, Wandelt ins Sonnengefild!

Zaubert so gar der Meister nicht stets. Hat das Urtheil

Etwa den Theil, und das Theilchen nicht mit scharfem Blick gemessen? bemerkt' es Ausart In das zu Grofs, und zu Klein,

Die nicht? Genau das Mass nicht gedacht; und der Umris

Ründet sich nicht mit der Biegung, der es glücket.

Ohne Messung gelang selbst Venus

Gürtel den Grazien nicht.

Faden, o da, da windest du dich, von Athene's Finger gedreht zu der Leitung aus' der Irre.

Maßbestimmung! auch du lehrst Felsen

Wällen, und Haine, den Strom

Säumen! Vermis' im Lied' ich dich oft; so entschlüpf' ich,

Frey nun, dem Kreis, den sein Zauber um mich herzog:

Und der winkt mir vielleicht vergebens Dann mit dem mächtigen Stab.

# MEIN WISSEN.

Wenig ist nur des Wahren, das mir zu ergründen Glückte; doch ist mir es theuer, wie ein Kleinod, Durch vieljährigen Schweiß errungen, Qder erkämpfet mit Blut!

Ist mir ein Trunk im Kühlen geschöpft aus der Quelle;

Einer, der alt von der Kelter, im Krystall blinkt; Frühlingssäuseln am Baum, der anblüht; Wehen des fallenden Stroms;

Liebliche Ruh, stäubt endlich der Fuss in des Weges Krümme nicht mehr: wie durchglühte von dem lichten Himmel sinkend der Strahl! wie fern lag Lange die thürmende Stadt! Labt, wie ein Buch, worin es im Geist der verkanten

Griechen sich regt, von sich selber, die Gestalten Nicht nachahmend, die auch ursprünglich, Lächelnd auf Ähnlichung sehn;

Heitert mich auf, wie lebender Tanz, den der Jüngling

Schleunig begann, und sein Mädchen, da die Flöte Wo im Schatten erscholl, der Spieler Gern zu den liebenden kam:

Freundesgespräch, das ist es mir auch, wenn in Freud' und

Leide das Herz nun dahinströmt! O geöfnet Wird es dann, wie vor Gott, dann rinnen Beiderley Thränen herab!

# DER KRANZ.

# Dank euch, Griechen, dass ihr, was der Verstand

Wie dem Freunde den Freund,

Wie dem Jüngling die Braut Liebe, gewalteam trent;

Wenn mit siegendem Reitz

Eure Sprache, wie Thau, euch von der Lippe träuft!

Denn wer träte mit euch

In die stäubende Bahn, wo es am Ziele grünt,

Säumt' euch das nicht im Lauf.

"Blumen sinds, was umher wir in der Flur zerstreun!"

Besser flöchtet ihr sie

Gleich in Kränze; so letzt' all des Geruches Duft Jeden athmenden Zug.

Denn wer mag in der Flur immer umher sich drehn, Suchen, ob irgendwo noch

- Lieg' ein Blümchen, es dann lesen, und sorgsam reihn?

  Lieber nimt man den Kranz.
- "Aber der Rithmos gebot's!" Phöbus Gesang ist der Dichtern, wenn er gehorcht;
- Ist Sirenengesang, wenn er gebeut: und doch Trankt ihr mit durstigem Ohr.
- Durft' er herschen selbst da, wo es das Leben galt, Welches der Dichter erschaft?
- , Ach er lockte so sanft!" Und den verlockten sank Viel des Lebens dahin!

# DERTRAUM.

0 -- 0 -- 0, -- 0 0 <del>--</del> 0 0 0 -- 0 -- 0, -- 0 0 0 -- 0 -- 0 -- 0 0

Im frohen, goldnen Traum von Unsterblichkeit, Von ältern Maalen, als sie aus Erzte gießt Der Künstler, lagen, wie durch Zauber. Kelche berauschet, die Dichter Deutschlands.

Wie mächtig rufst du, redend im fremden Laut Selbst hier mit Deutschen, sie aus dem Wonnetraum! Unsterblichkeit? die nicht; du leugnest Selber das Daseyn von ihren Werken.

Bis hin zur Temse, bis zu dem Rhodan hin Erschallt's, und Schaaren trinken, im dichten Drang, Mit Horcheroh zu neuer Einsicht, All die Belehrung, wovon du triefest. Durch seines hohen Spruches Entscheidungen Geweckt, entzaubert, leugnen die Dichter nicht Dess Maales Ewigkeit, das er sich Zu dem verdientesten Ruhm gesetzt hat,

Als Endurteiler! Bleibender wird es stehn, Denn Memphis Gräber, Stürmen zerstörbar nicht! Wird mit der Zeiten Flucht nicht schwinden, Noch der Vergänglichkeit Strom! erhalten,

(Ton' andres Tones, Saite!) sur Schau gestellt Durch Werke, deren Daseyn er leugnete. Denn Täuschung war's nicht! denn die weiße Pforte durchschwebte der Dichter Traum nicht!

# B E Y D E.

Stand der Genius je, ohne die Kunst, und sie, Ohn' ihn, jemals am Ziel?

Nennet Kunst nicht, was mis, wie er auch grübelte, Schuf der Ästhetiker, mis,

Wie tiefsinnig der Mann auch sich geberdete, Und es dem Lehrlinge schien.

Solch eid blinzendes Ding, träumt ihr, erkohr er sich Jener Sohn des Olymps,

Das zur Geliebten? (Kein Traum träumet wie eurer!) das Wäre des Genius Kunst?

Ohne die er nur halb lebet, die er durch sich Kent, von der Forschungen Lust Hingerissen, zu spähn, was zu dem Herzen sti

Hingerissen, zu spähn, was zu dem Herzen stimt; Und von der falschen Gestalt

- Nicht getäuschet, die sie fälschten, die unbelehrt Muster sahn, und Natur.
- Kaum begann er zu blühn, fühlte sich selber kaum, Als ihm Röthe für sie
- Schon entglühte. Er sieht beld sie am Rosenbusch Stehn im säuselnden West,
- Ach und weinen vor Scham, dass sie, die Einfalt selbst, Doch verheimlichen soll.
- Trunken lieben sie sich! Neben den glücklichen Sprosset der künftige Kranz.

#### DIE SPRACHE.

#### AN CARL FRIEDRICH CRAMER.

Des Gedankens Zwilling, das Wort scheint Hallnur,
Der in die Luft hinfließt: heiliges Band
Des Sterblichen ist es, erhebt
Die Vernunft ihm, und das Herz ihm!

Und er weis es; denn er erfand, durch Zeichen Fest, wie den Fels, hinzuzaubern den Hall!

Da ruht er; doch kaum, dass der Blick

Sich ihm senket, so erwacht er.

Es erreicht die Farbe dich nicht, des Marmors Feilbare Last, Göttin Sprache, dich nicht! Nur weniges bilden sie uns: Und es zeigt sich uns auf Einmal.

Dom Erfinder, welcher durch dich des Hörers Seele bewegt, that die Schöpfung sich auf! Wie Düften entschwebt, was er sagt; Mit dem Reize der Erwartung,

Mit der Menschenstimme Gewalt, mit ihrem Höheren Reiz, höchsten, wenn sie Gesang Hinströmet, und inniger so In die Seele sich ergießet.

Doch, Erfinder, täusche dich nicht! Für dich nur, Ist es gedacht, was zum Laute nicht wird, Für dich nur; wie tief auch, wie hell, Wie begeisternd du es dachtest.

Die Gespielen sind ihr zu lieb der Sprache; Trenne sie nicht! Enge Fessel, geringt An lemnischer Esse, vereint Ihr den Wohlklang, und den Verstanz Harmonie zu sondern, die so einstimmet, Meidet, wer weiß, welcher Zweck sie verband: Die Trennungen zwingen zu viel Des Gedachten zu verstummen.

Von dem Ausland, Deutsche, das Tanz des Liedes Klagend entbehrt, lernet ganz, was es ist, Dem viele von euch, wie Athen
Ihm auch horchte, noch so taub sind.

Und es schwebt doch kühn, und gewiss Teutona Wendungen hin, die Hellänis so gar Nicht alle, mit stolzem Gefühl Des Gelingens, sich erköhre.

Den Gespielen lasset, und ihr der Göttin Blumen uns streun: Himmelschlüsseln dem Klang, Dem Tanz Hiazinten, und ihr Von den Rosen, die bemoost sind.

Sie entglühen lieblicher, als der Schwestern Blühendster Busch, duften süßern Geruch; Auch schmückt sie ihr moosig Gewand, Und durchräuchert ihr Gedüfte.

#### DER NACHRUHM.

Glänzend ist, Krieger und Könige, was ihr thatet, vielleicht auch

Edel, o Wunder! so gar.

Was es denn soy; es steiget gewiss zu dem Enkel hinunten:

Aber in welcher Gestalt?

Etwa in der, die es hatte, da ihr es thatet? In jeder Andern, in dieser nur nicht!

You der Geschichte verfehlt, bald hoch zu der Wolke gehoben,

Bald gesonkt in den Staub;

Mit der Fabel Verwandlung beynah gebildet, zum Drachen

Kadmus, der Drache zum Gott.

Und nun setzen die Richter sich hin, und richten den Schatten,

Weiser Entscheidungen voll,

Alles, nachdem bey dem glimmernden Docht der Erzählende dunkel,

Oder dunkler es sah.

Arme Krieger und Könige, das ist also der Nachruhm, Der euch schlafen nicht liefs?

Euch verbon, an der Wissenschaft erfrischenden Quelle
Auch nur am Abend zu ruhn?

Unerquickte, so halten die Rhadamantchen der Nächwelt
Über euch ihr Gericht?

Glücklicher fiel sein Loos dem Dichter. Was er uns nachliefs,

Bleibet stets, was es war.

Über ihn waltet sie nicht, die Geschichte; da spielt

Nicht, wie mit Thaten sie spielt.

Richter sehn die Fehle des Werks, die Schonheit!

Andere nicht, denn es hat.

Richtelade könnens mit Tadel bestäuben, und Lobe; doch diess auch

Können die wähnenden nur.

Andere kommen dann auch, und stäuben ab: und es stehet

Wieder da, wie es sprang

Aus des Gebärenden Stirn, gerüstet mit der Ägide, Oder mit Kränzen geschmückt.

Glücklicher fiel dem Dichter sein Loos. Er wohnt an der Quelle,

Trinkt sie mit feurigem Durst,

Schöpfet dem Schnitter daraus, und bringt die labende Schale

Ihm in das Sonnengefild:

Oder leitet ihm zu in der Ulme Sehatten die Kühlung, Und vom Weste beweht.

# DIERACHE

Lang erwarteten wir, du würdest Deutschlands Muse schützen, auch so mit Ruhm dich krönen; Durch den schöneren Lerber

ម៉ូន។ ១៩៤ ២ នៃ **នៅ** ១៩៩៩

and us of the tree

Gleimen sandte sie dir, und sandte Ramlern, Dich zu fragen. Und du? Dass sie ihr Auge Niedersenkte, die Wang' ihr Flamte von rötherer Scham!

Decken des anderen Blust

So antwortetest du. Sich nicht zu rächen, War er schonend genung der Deutsche, deiner Hier auch werther, als du ihn, Fremdling im Heimischen, kenst. Doch du selber hast ihn an dir gerächet!

Heiß schon war der Beginn; allein die letzte

Rache glühet, wie keine

Sonst, von zerstörender Glut.

Wie der Geist dich auch hebt; er fliegt vergebens Wenn das Wert ihm nicht folgt. Der Ungeweihte In der Sprache Geheimniss Tödtet das lebendste Bild.

Du erniedertest dich Ausländertöne Nachzustammeln, dafür den Hohn zu hören; Selbst nach Aruets Säubrung, Bleibe dein Lied noch tüdesk.

Und die letzte? Dein Blatt von Deutschlands Sprache!

Die, die Rache ist selbst dem Widerrufe

Nicht vertilgbar; beschleyern,

Thust du ihn, kann er es nur,

Widerrufe von dir 2 Dels sind wir sicher!
Sicher, dals du auf dich aus voller Schale
Rache strömest, dem weisern
Enkel noch sülser als uns.

Denn er möchte vielleicht Erobrergtöße

Anders ächten, als wir; Verdienst des Pflanzers

Heller sehen, es sondern

Ven des Begießers Verdienst

# ASTHETIKER

Bürdet ihr nicht Satzungen auf dem geweihten Dichter? erhebt zu Gesetz sie? und dem Künstler Ward doch selbst kein Gesetz gegeben, Wie's dem Gerechten nicht ward.

Lernt: Die Natur schrieb in das Herz sein Gesets ihm!

Thoren, er kent's, und sich selbst streng, ist er Thäter; Komt zum Gipfel, wo ihr im Antritt, Gehet ihr einmal, schon sinkt.

Regelt ihr gar lyrischen Flug: o so treft ihr 's Aug' in den Stern dem Gesange der Alzäe, Treft, je schöner es blickt, je stärker Ihr's mit der passenden Faust. Ist auch ein Lied, würdig Apolls, der Achaer Trümmern entsichn, der Quiriten, ein Melema, Oder Eidos, nur eins der Chöre Sophokles, dem ihr nicht troft?

# AN JOHANN HEINRICH VOSS.

Zween gute Geister hatten Māonides
Und Maro's Sprachen, Wohlklang und Silbenmaß.
Die Dichter wallten, in der Obhut
Sichrer, den Weg bis zu uns herunter.

Die spätern Sprachen haben des Klangs noch wohl;
Doch auch des Silbenmasses? Statt dessen ist
In sie ein böser Geist, mit plumpen
Wörtergepolter, der Reim, gesahren.

Red' ist der Wohlklang, Rede das Silbenmaß;
Allein des Reimes schmetternder Trommelschlag
Was der? was sagt uns sein Gewirbel,
Lermend und lermend mit Gleichgetöne?

Dank unsern Dichtern! Da sich des Kritlers Oh Fern von des Urtheils Stolze, verhörete; Verließen sie mich nicht, und angen Ohne den Lerm, und im Ton des Griechen.

So weit wie Maro kam und Mäonides Mit Liedestanze, kämen mit ihrem Reim Die Neuern? unter seinem Schutze Sichrer im Gange, da ganz hinunter?

Dank euch noch Einmal, Dichter! Die Sprachew Durch unsern Jambus halb in die Acht erklärt, Im Bann der Leidenschaften Ausdruck, Welcher dahin mit dem Rithmus strömet.

Wenn mir der Ruf nicht fabelt; verschmähet sell Der Töne Land diess Neue: und dennoch ist Die Sprache dort die muttergleichste

Unter den Töchtern der Romanide.

Weil denn in dieser Höhe die Traub'euch häng So hab' ich Freundes Mitleid mit euch, dass sie So gar es nicht vermag, die schönste Unter den Töchtern der Romanide. Die Sprachen alle stutzen, Begeistrung, oft, Gebeutst du, tönen soll es, wovon du glühst! Soll dir von allen deinen Flammen Keine bewölkender Dampf verhüllen!

Beklagt den Dichter, wenn es der seinen jetzt Gar an der Nothdurft Scherfe gebricht, ihr jetzt, Wo sich dem Geist das Wort nicht nachschwingt, Nicht die Bewegung die Schwesterhand beut:

Wenn er in ihr Anlage zum Silbenmaß

Ausforscht, und gleichwohl schüchtern dieß Gold

nicht gräbt;

Fühlt, wie des Liedes Ernst der Reime Spiele belachen, und doch sie mitspielt.

Des Guten mangelt viel ihm; des Schlimmen hat Er viel. Und jetze komt die Begeisterung, Gebeut! Schnell blutet sie vom Dolch des Stamlers! ihr Auge verlischt, sie sinket!

#### DELPHI.

Schöne des Mays begeisterte sie, in des Griechen Tage zurück sich zu dichten; und ihr Spiel war Manches jener Olympiaden, Welches verschwand, und noch ist!

Manches, was Freud' in Tempe einst war, was
in Elis

Palmen erwarb durch den Wettlauf, und durch Lieder:
Hetgang auch aus Homers Gesängen
Zauberten sie bis zu sich.

Jetzo umgab sie heiliges Graun in dem Tempel
Delphi. Da sals auf dem Dreyfus, von des Lorbers
Opferdufte bewölkt, die schöne
Priesterin, sträubendes Haars,

Feurig den Blick; und Antwort erscholl dem Befräger.

Aber nun hob sie mit Eil sich von dem Dreyfuls.

Komt, ihr sehet ihn leer, und jetzo

Fraget die Priesterin euch!

,, Gehen wir nicht vielwegig zurück? und wie lange

Dauret es noch, dass, verwildert in der Irre,
Wir uns lächeln? dass wir den Krebsgang
Träumen zu Geniusslug?

Werden wir nicht noch kennen die weise Vollen
dung

Griechischer Kunst? und den Ausschmuck in der neuern?

Nie gewahren, wie hoch der Wage Vollere Schale sich hebt?

> Sondern noch einst vom Schönen die Art, des Bewunderns

Müde, was all vor Bezaubrung in der Art sey? Schönheit giebt das Gesetz! zu Ausart, Wenn sie nicht huldigt, wird Art.

KLOPST. W. H. B. Od. H. B.

Wenn er verkent den Lorber, der mehr dem

Dictator

War, wie Triumph; wird zur Ahndung ihm nicht Scham glühn?

Denn wen nant' ich! so groß war Zesar, Dass er nur Brutus nicht glich!

Sehn wir nicht einst, wo gleichen sich darf, wer nur nachahmt,

Gar die Gestalt von dem Urbild noch verwahrlost, Der dem Griechen, da sey die vollste Bühne der Lächerlichkeit?

Sehen noch einst, wo gleichen sich darf, wet nur lernet,

Gar den Ergus des Erfinders noch mit Schlamm trübt,
's Kind dem Manne, da rag's von hohen

Ohren, nicht leerer, hervor?

Wird sich der Schwatz nie enden, der Philosophie Keilst?

Werden dafür die Ergründung, wo nicht Abgrund Ist, Stillschweigen an ihm das Haupt nie Heben, und herschiende seyn?

Klimmen wir nie hinauf zu der Höh, wo nur wenig

Wahres, hier Sprofs, da Beschatter, dem Orkan steht,

Und wohin du dem dichtverwachsnen Wald' ohne Blut nicht entrinnst?

Wenn sein Gesetz, sein Leben hinab vor dem Richtstuhl

Herscher, er selbst durch ein neues noch verurtheilt; Ehrt' ihn da nicht zu spät die reinste Ehre der Obergewalt?

Sank er nur hier? Noch wirket es fort; wird wie Waldbrand

Lang' es noch glühn, das Verkennen, das Verspotten Seiner Deutschen, und ach des Glaubens? Zauderer gruben den Brand

Lässiges Arms ab, lehnten sich oft auf den Spaden,

Drangen nicht tief: und so kam's denn, und hinüber Leckt es über den Kindergraben, Lodert in andres Gebüsch. Sieht er so scharf, wie uns Neuern es gleisst, die erstaunten,

Einen, wie ihn, auf dem Throne zu erblicken? Zeigt, wenn fester Entschlus das Herz ihm Stählet, der Stolz ihn entslamt,

> Tiefe diels auch des Denkens? diels etwa des Geist auch

Dels, der nicht erbt die Beherschung, die schon da ist; Nein, Beherschung entwirft, ein Zesar, Wandelt in That den Entwurf?

Oder gar dess, der denkender forscht, und nicht misstrent

Gutes, und Geist? nicht um Land spielt mit des Bürgers Leben, da sich nicht thört, nicht wähnt, Ruhm Wasche vom Würfel das Blut?

Ehre wüsch' ab das schreckliche Blut? Sie verewigt's!

Und ist es dann, wenn das Heer halb ins Gefild strömt,

Nur unschuldig? nicht auch, wenn Bäche Rinnen, das Fähndel nicht droht?

Rannen nicht viel der Bäche, da sie, die Erobrung Raste? nicht mehr, da Erfolg war, was Erfolg seyn Musste, Krieg, der beynah stets trächtig, Schlacht dann, und Seuche dann warf?

Lorber des Führers dorret nicht weg, wenn ein Krieg auch

Vor dem Gericht der Aurele, sich zur Schmach, steht:

Doch die strahlendste Feldherrngröße Schaffet den Scheusal nicht um!

Schön ist, und gut der Spruch des Gerichts der Aurele,

Weise: Kein Krieg kann gerecht seyn, so den tiefen Grund legt ewiges Kriegs. Betüncht ihn, Gleisst ihn; er wird nicht gerecht!

Gränzet es weit, das blutige Recht; nicht die Nothwehr

Hab' es allein! die Veredlung des Jahrhunderts Sey euch Schwärmenden nichts, Throngottheit Alles; er wird nicht gerecht! Friede beascht jetzt schlummernde Glut: doch Erobrung

Wird nicht verziehn! und so bald eich mit der Zeiten

Wechsel wirbelt ein Sturm; versliegt die Asche, wird Flamme die Glut!

Sah er vielleicht allein nicht vorher, was vor Aller

Aug in der Fern unverhüllt lag, der Erobrung Jammererndte? nicht hundertfältig Sprossen Gebein aus Gebein?

Himmel? er sah's, und that doch, er that, was

Entsetzen

Herschenden ist, die des Volkes, und die eigne Majestät nicht entweihn, er that es, Streute die schreckliche Saat!

Tempe umrauscht sie wieder; doch geht die erhabne

Priesterin nur in der Reih mit, will des Tanzes Nicht, ist trübe, wiewohl den Flöten Echo gelehriger horcht; Frohes Gelüft die Staude beweht, und sein Leben Hauchet, was sprosst, und sein Leben, was der Blumen Kelche füllet; zuletzt entlasten Diese Gedanken ihr Herz;

Feyert die Helden! Marmor und Erzt sey der Helden

Ewiges Maal! nicht der Marmor, und das Erzt nicht, Mehr belohne, die Freude weine Denen, die Friedrich verzeihn!

Ach aus dem Grabe kehr' ich zurück, und mit Goldschrift

Schreib' ich ans Maal der Erhabnen... Die Entzückung Irrt mich, sie haben kein Maal! ihr Lohn sind Thränen! ich weine sie mit!

Aber erscheint auch einer, dem nicht die Verzeihung

Selige Pflicht ist, vernim du der Aurele Zweyten Spruch: Wer erneut, dem fluche Selber der Siegende nach!

#### DIE VERWANDELTEN.

Ring des Saturns, entlegner, ungezählter
Satelliten Gedräng, die um den großen

Stern sich drehn, erleuchtet, und leuchtend, droben

Inselchen, ihr der schönsten, die im weiten Meere schwimmen umher der Schöpfung Gottes, Schöner, mehr für Glückliche, denn vor Alters) Die in der Fabel!

Wandeln im Himmel!

Eurer Bewohner Loos ward froh're Wonne,
Als wir kennen: zwar rinnt in ihren Kelch auch
Bittres, wie in unsern; doch leicht zerflössbar
Rinnt's, und bey Tropfen.

Leiseres Ohrs, das Auge lichter, sehn sie Strom und Hain in den nahen Sternen, hören Einen laut sich schwingen, die Wiederhalle Tönen im andern.

Lieblicher singt Saturn Gesang der Sphären Mit den Monden um ihn, als manche Sonne In den hohen Strafsen des Lichts mit ihren Welten ihn singet.

Säumend, und säumend schwebt, auf Himmelreisen Um den goldenen Ring der Engel Gottes: Selbst die kentnissdurstende Seele zögert Dort in den Lauben.

Wartest du, Meta, dort auf mich? dort wart' ich Unsres Lieblings mit dir. Doch ach der Scheidung Herber Kelch! Einst rann's nicht bey Tropfen! wird bey Tropfen nicht rinnen!

Wenn ein Bewohner dort vom Nachbarsterne Lang die Frühlinge sah herüberschimmern; Fliesst den Freunden erst, nach den frohen Zähren, Eine der Wehmuth. Jener, der unverblüht vielleicht dem hellsten Mond' itzt weilte, vielleicht zum Liede tanzte, Wird dann schnell vorwandelt, betritt in Sonnen Wölbende Tempel.

### DER GRÄNZSTEIN.

Wirke! Das ist das große Gesetz, in des Tempels
Tafel gehaun, daß es kund sey, und von Golde
In den parischen Stein gesenket,
Wie auf die Lilie wallt

Goldener Staub. Noch fassest du nicht des Gesetzest Ganzen Verstand. Denn es steht zwar in der Halle Nicht geschrieben, allein es fordert's Also der heilige Sinn,

Also, durchdenk's arbeitend, durchdenk's, wenn du ausruhst:

Gut sey, und stark, und es daure, was du wirkest!
"Daure?" Daure! da liegt's! weit wallst du
Irre; verlierst du dich da,

Wende! Da schied's durch Gränze sich ab; und der Gränzstein

Hub sich empor in die Wolken, unersteiglich : Dem, der ämsig allein für's Leben, Heissen Geschäften sich weiht.

Einflus der That, wenn jetzt sie geschieht! und nur wenig

Wirkung bleibt nach, nur ein Schatten, so verschwindet.

"Wenig?" zurnst du. So währt's was länger, Bis sie gesunken verglimt.

Die du bewogst, thun Eignes hinzu, und zuletzt wird

Dessen so viel, dass der Tropfen in dem Meere Nun zersließet, vergeht. "Verginge?" In die Atome sich löst.

Nicht, dass dein Thun, verkenne mich nicht, mir nicht heilig

Ware, vollführt's, wels auch andre sich erfreuen:
Nicht verächtlich, wofern es dir nur
Frommet, verkenne mich nicht!

Könige sind weitwirkend, auch bleibt's, wie ein
Abend-

Schatten; und doch muß auch dieser sich verlieren!
Ach die Handlung sinkt hin, und klimt nicht
Über der Sonderung Stein.

Geist des Gesangs, was rufest du mir, und gebietest

Anderen Ton? O du kennest noch nicht ganz dich!

Bey Amphion! auch diese Saite

/
Stimte der Grieche für's Herz.

Könige sind weitwirkend, auch bleibt's, wie ein Abend-

Schatten; und doch muß auch dieser sich verlieren!

Ach die Handlung sinkt hin, und klimt nicht

Über der Sonderung Stein.

Aber wenn, wem die Sterblichkeit ruft, noch, was wirket,

Hinter sich lässt, noch ein Denken in des Geistes Werken, welches von Krast, von Gutem Voll, wo es waltet, uns hält:

# MORGENGESANG AM SCHÖPFUNGSFESTE.

### "ZWEY STIMMEN."

Noch komt sie nicht die Sonne, Gottes gesendete, Noch weilt sie die Lebensgeberin: Von Dufte schauert es ringsumher Auf der wartenden Erde.

Heiliger! Hocherhabner! Erster!

Du hast auch unseren Sirius gemacht!

Wie wird er strahlen, wie strahlen

Der hellere Sirius der Erde!

Schon wehen sie, säuseln sie, kühlen

Die melodischen Lüfte der Frühe!

Schon wallt sie einher die Morgenröthe, verkündiget

Die Auferstehung der todten Sonne.

Herr! Heir! Gott! barmherzig, und guadig! Wir deine Kinder, wir mehs als Sonnen Müssen deraiust auch untergehen, Und werden auch aufgehn!

### / "ALLE."

Herr! Herr! Gott! barmherzig, und gnädig! Wir deine Kinder, wir mehr als Sonnen Müssen dereinst auch untergehen, Und werden auch aufgehn!

#### "ZWEY STIMMEN."

Halleluja, seht ihr die strahlende, göttliche kommen? Wie sie da an dem Himmel emporsteigt! Halleluja, wie sie da, auch ein Gotteskind, Aufersteht!

O der Sonne Gottes! Und solche Sonnen, Wie diese, die jetzo gegen uns strahlt, Hiess er, gleich dem Schaum auf den Wogen, tausend-

mal tausend

Werden in der Welten Ozeane.

KLOPST. W. H. B. Od. H. B.

Und du solltest nicht auferwecken? der auf dem ganzen

Schauplatz der unüberdenkbaren Schöpfung,
Immer, und alles wandelt,
Und herlicher macht durch die Wandlung!

## "ALLE."

Halleluja, seht ihr die strablende, göttliche kommen?
Wie sie da am dem Himmel emporsteigt!
Halleluja, wie sie da, auch ein Gotteskind,
Aufersteht!

. 11.

## DIE VORTREFLICHKEIT.

— u (u u) — u u —, — u u — u u — u (u u) — u u —,

Nun von ihr denn so gar gellt der zerplauderts

Mundades entscheidenden Manns!

Keiner schweigt ihn: und doch sieht er den Schatten
nicht

Von der Unsterblichen, hat

Flöh der betäubende doch endlich zum Sessel, won

Geist gelehrt wird, auf ihn

Lehrlingenharmen, dann stumm seiner Beredtsamkeit,

Horchen, und durstiges Ohrs

O wie glüheten wir, sie, die sich jetzt entwölkt,

Jene Zinne zu sehn!

- Denn dort ist es, o dort, wo sich der Tempel wölbt, Sich die Göttin uns zeigt.
- Eilt, er keuchet uns nach, auf! den gewundnen Pfad, Welcher steiler empor
- Mit dem Felsen sich hebt, dass des beäugenden Blicke wir endlich entstiehn!
- Sehet, der lebende Queil, so zur Betrachtung stärkt; Dran der Schweigenden Blatt.
- Schweigen freuet, entslamt, reitzet der Schwierigkeit Kühn entgegen zu gehn.
- Unten dorrte diess Laub, sänke; hier oben grünts, Festigt den stolzen Entschluss!
- Unten ist Sage nur noch, fabelt es um: man nimt Dort kein Blatt vor den Mund.
- Auf! schon tönet ihr Schritt, naht die Vortreflichkeit In der Halle! Musik
- Ist der kommenden Gang, jede der Wendungen, 'Welche sie schwebt, Harmonie!
- Jené Blum' in dem Kranz bracht' ihr Mäonides; Und sie nahm sie von film;
- Jene Leibniz; (gewelkt lag es um sie herum)
  Und sie nahm sie von ihm.
- Freude! nun wendet sie sich gegen uns, steht, und gönst Sich der liebenden Blick,

ich der Betrachtung! Auch ruhn ihre begeisterten Ideale vom Tanz.

Unser Auge war licht, sah zu der Göttin auf! Wenig Weile, da war

ie verschwunden: Uns blieb, als sie verschwunden war, Unvergefslich ihr Bild,

öherer Schöne Gefühl, Durst ihr zu ähnlichen, Und ach Schwermuth zurück!"

## AN GIACOMO ZIGNO.

Welche Bemerkung war's? des Dichterohres?

Oder war es zugleich des Untersuchers,

Die der Deutschen Heldengesängen sanfte

Rithmosbewegung

Oft zur Gefährtin gab? In ihrer Sprache, Waltet stärkerer Klang: sie dachten Schönheit, Da sie, ihn zu mildern, ihm mitgehörtes Sanftes vereinten.

Also erfrischt, bey hoher Frühlingssonne,
Dichter Ulmen Gewölbe, oder jene
Luft des ersten Mays, die vom Wasserfalle
Lieblich einherweht.

Starkes ertönt nicht herschend in des Griechen Sprache, Sanftes ertönt; drum führt er seltner Zu des Schattens Kühlungen, in der hohen Quelle Gesäusel.

Seltner noch, als der Grieche führt der neue Römer, wenn er, wie seiner stolzen Väter Überwinder, je sich erkühnt zu schweben Tänze des Liedes.

A com from the second

And the state of t

Continue, marks

e l'appliante de la communitation de la commun

Control to contraviduo Cartino Co

Talled a restriction and later.

# DIE DEUTSCHE SPRACHE.

e a la faction de la con-

Ferner Gestade, die Woge schnell, Dem Blicke gehellt bis zum Kiesel ist, Das Gebüsch blinket er durch, oder wallt In die Luft, hohes Gewölk duftend, der Strom;

Wirbelchen drehn mit ihm fort. So strömt
Die Sprache, die, Hermann, dein Ursohn spricht.

(O auch du glichest dem Strom, Mann des Volks,
Da dir Roms steigender Damm lockert', und brach!)

Tieferen Quellen entströmet sie.

Erst wenige Zeit, da der eine Quell

Noch in Sand floss, sich verlor. Säumend jetzt,

Und mit Eil hallte der jetzt aus dem Geklüft;

Aber er rann in den Kies. Nun kam Der Glücklichen Einer, und leitet ihn In den Strom. Schatten under gelanst man schon An der Kluft; weilen da schon Wanderer gern,

Stehen, und sinnen: "Versiegt vielleicht Ein ähnlicher Quell in dem Sand auch uns? Und gebricht Leitung ihm nur?" Doch verweht Wird ihr Wunsch; Doppelgekling bleibt ihr Gesang.

Sage verbreitet, es schweb' umher.
Wie Griechengestalten, bey Nacht am Quell;
Und beharcht werde sein Fall, word es, wenn.
Der Ergufs tönet Verein, Gegenklang rauscht.

Der ist geheimere Kunst, der trift's

Zur Weise, wie Orpheus der Zelt' es traf.

Dem Verein komt nur der Wald; aber tönt

Der Genols auch in das Lied; wandelt der Hain.

## DASGEMÖR

AN HEGEWISCH, DEN BLINDEN.

Es tagt nicht! Kein Laut schallt! Wer entschlöß sich schnell hier? wen erschreckte nicht

Das Graunvolle der Wahl?

Doch sie sey dein Schicksal; du erköhrst doch Blindheit? Des Gehörs Verlust

Vereinsamt, und du lebst

Mit den Menschen nicht mehr. Wenn du also kein Gott bist; so wählst du recht,

Willst blind seyn, und entfliehst

Den nur Sterblichen nicht. "Sehr ernst ist der Gedanke von dieser Wahl,

Versenkt tief mich in Schmerz,

In su trübes Gefühl! Doch was Wahl? Es umningt schon den ahndenden,

Schon wehdroht mir die Nachtlief

Das Licht schwand: doch entbehrst du das freundlicht

Nicht Stromfalle, noch den Schlig 11 7 7

Der geflüchteten Wolke, die donnerud sich wälze, dass die Hütte bebt,

Von Mayluft, die dich labt; : Noch das frohe Gesing am verhohlken Nestbau; nicht

11-5 Chrausen! nicht Waldgeräusch

Der Tonkunst; und gewann :

Die Bichtkunst deim Herz auch, nicht den Reihen, Sh
welchem sie schwebt, nachdem

Der Inhalt ihr gebeut:

Enthehrst nicht die Bezaubrung, wenn beyde, darrej-

Durch Eintracht, sieh erhöhn,

'Und gelehriges Ohres, entzückt, die Drommet' und

Der Nachhall im Gebing.

Wer taub dann ihn gewahrt in der Fraude, den Blisden, der trübt den Blick

Vor Mitleid mit sich selbst.

Und du möchtest das Wundergehäude, werzu die geregte Luft

Zum Laut wird, den du liebst,

Wie gesunken dir denken, zerstöret, daß nan sich ihr Wallen dir

'Umsonst naht, und wie stumm.

Dir zerfließt; ah zerstört Gehärgang, die erklingende Grotte, drin

Den Ambos, und von ihr

Zu dem Munde den Weg, und an ihrem Gewölbe - die Fäserchen,

Sie Aufhalt des Getons,

Dals es sanft sich verliere; die feineren Saiten, sie sind gestimt

Dem Anwehn, das sie rührt;

(Wie Windemen nicht allen gestimt) den Verseal,
wo es netzend eint,

Emporwallt, wie der Quell;

Die gebogenen Röhren, der Schnecke Gewinde, die Scheidewand,

Das ganze Labirinth?

### DER FROHSINN.

Voller Gefühl des Jünglings, weil' ich Tage Auf dem Rofs', und dem Stahl', ich seh des Lenses Grüne Bäume froh dann, und froh des Winters Dürre beblütet.

Und der gestohnen Sonnen, die ich sahe, Sind so wenig doch nicht, und auf dem Scheites Blühet mir es winterlich schon, auch ist es Hier und da öde.

Wenn ich diess frische Leben regsam athme; Hör' ich dich denn auch wohl, mit Geistes Ohre, Dich dein Tröpfehen leises Geräusches träufeln, Weinende Weide. Nicht die Zipresse, denn nur traurig ist sie; Du bist traurig und schön, du ihre Schwester, O es pslanze dich an das Grab der Freund mir, Weide der Thränen!

Jünglinge schlummern hin, und Greise bleiben Wach. Es schleichet der Tod nun hier, nun dort hin, Hebt die Sichel, eilt, dass er schneide, wartet Oft nicht der Ähre.

Weiss auch der Mensch, wenn ihm des Todes
Ruf schallt?

Seine Antwort darauf? Wer dann mich klagen Hört, verzeih dem Thoren sein Ach; denn glücklich War ich durch Frohsinn!

### DIE GRAZIEN.

Dir, Pasithea, opferte Vor den Schwestern Homer, zundete Blumen, Blumen erkohr Orpheus, wie er, Opferte, Nossa, dir.

Beyde kohren mit scharfem Blick. Wer blind wählet, dem schlägt Opferdampf In die Augen, und ihr, wallet er weg, Göttinnen, seyd entflohn.

Blinde Wähler verscheuchen schnell; Schwätzern seyd ihr nicht da: dennoch lallt, Lispelt zierlich ihr Mund: Grazien, o hört, Hört uns, wir liebeln euch! Auch der furchtberen Grazie Flamt es von dem Altar. Göttin, dich Nent kein Name, geheim knospet es dir, Tochter Eurynoma's.

Wackre, schwer zu verblendende Finden Opfer. Die Glut quillt vom Rauch Rein, und bläulich, und hell, sprudelt emper Wölkenden Wohlgeruch.

Und die Göttinnen fliehen nicht, Lächeln ihren. Es folgt, kehren sie, Guter Vögel Geleit, flötend ein Chor Von Philomelen nach.

Nicht der Dichter allein besucht Diesen Tempel; auch die nimt er auf, Welche sich die Musik weihet, auch sie Bringen der Blumen der.

Da Windome, die Säumerin,
Spät vom Opfer einst kam, hatte sie
Einen ihres Geleits kirre gemacht,
Kam mit der Nachtigall.

### DIE DEUTSCHE BIBEL.

Heiliger Luther, bitte für die Armen,
Denen Geistes Beruf nicht scholl, und die doch
Nachdolmetschen, daß sie zur Selbsterkentniss
Endlich genesen!

Weder die Sitte, noch der Sprache Weise Kennen sie, und es ist der reinen Keuschheit Ihnen Märchen! was sich erhebt, was Kraft hat, Edleres, Thorheit!

Dunkel auf immer ihnen jener Gipfel, Den du muthig erstiegst, und dort des Vater-Landes Sprache bildetest, zu der Engel Sprach', und der Monschen.

KLOPST. W. H. B. Od. H. B.

Zeiten entflohn: allein die umgeschafne Blieb; und diese Gestalt wird nie sich wandeln! Lächeln wird, wie wir, sie dereinst der Enkel, Ernst sie, wie wir, sehn.

Heiliger Luther, bitte für die Armen,
Dass ihr stammelnd Gered' ihr Ohr vernehme,
Und sie dastehn, Thränen der Reu im Blick, die
Hand auf dem Munde!

### DER GOTTESLEUGNER.

Du fragest sie auch die graste Frage, die schrenkliche:

Auf welcher Stufe der Geister Steht, wer den Gottesleugner Nicht für rasend hält?

"Die schreckliche?" Ja die schreckliche!

Denn hältst du ihn, der ein Stolzer ist! ein Empörer ist!

Weiter nichts ist! für einen Denker den; So ist die Stufe, worauf du stehest, zu tief!

So kanst du werden, was er ist, Ein Rasender! Ein Feiger, (Rasende sinds) so Vernichtung Glaubet, leben mag, sich nicht vernichtet! Aber ich sucht', und ich fand Entschuldigung Für den Feigen, der ist, und dem doch Gott nicht ist. Entscheid', ob ich die rechte fand. Er denket sich, Ohne Gott! hat sich dadurch nur nicht ganz vernichtet!

Schleichet, bebt, zweifelt umher;

Des Gespenstes Gedanke (sein Wort leugt Tiefsinn)

Ist dem Traume gleich,

Welcher vom Traume traumt.

### DIE ETATS GENERAUX.

Der kühne Reichstag Galliens dämmert schon, Die Morgenschauer dringen den wartenden

Durch Mark und Bein: o kom, du neue, Labende, selbst nicht geträumte Sonne!

Gesegnet sey mir du, das mein Haupt bedeckt, Mein graues Haar, die Kraft, die nach sechzigen Fortdauert; denn sie war's, so weit hin Brachte sie mich, dass ich Diess erlebte!

Verzeiht, o Franken, (Name der Brüder ist

Der edle Name) dass ich den Deutschen einst

Zurufte, das zu fliehn, warum ich

Ihnen itzt flehe, euch nachzushmen.

Die größte Handlung dieses Jahrhunderts sey, So dacht' ich sonst, wie Herkules Friederich Die Keule führte, von Europa's Herschern bekämpft, und den Herscherinnen!

So denk' ich jetzt nicht. Gallien krönet sich Mit einem Bürgerkranze, wie keiner war!

Der glänzet heller, und verdient es!

Schöner, als Lorber, die Blut entschimmert.

## P S A L M

Um Erden wandeln Monde,
Erden um Sonnen,
Aller Sonnen Heere wandeln
Um eine große Sonne:
"Vater unser, der du bist im Himmel!"

Auf allen diesen Welten, leuchtenden, und erleuchteten,

Wohnen Geister an Kräften ungleich, und an Leibern:

Aber alle denken Gott, und freuen sich Gottes.

Er, der Hocherhabene, Der allein ganz sich denken, Seiner ganz sich freuen kann, Machte den tiefen Entwurf
Zur Seligkeit aller seiner Weltbewohner.
"Zu uns komme dein Reich."

Wohl ihnen, dass nicht sie, dass er
Ihr Jetziges, und ihr Zukunstiges ordnete,
Wohl ihnen, wohl!
Und wohl auch uns!
,, Dein Wille gescheh;
Wie im Himmel, also auch auf Erden."

Er hebt mit dem Halme die Ahr' empory
Reifet den goldnen Apfel, die Purpurtraube;
Weidet am Hügel das Lamm, das Reh im Walde:
Aber sein Donner rollet auch her,
Und die Schlosse zerschmettert es
Am Halme, am Zweig', an dem Hügel, und im Walde!
,, Unser tägliches Brodt gieb uns heute."

Ob wohl hoch über des Donners Balin Sünder auch, und Sterbliche sind?

Dort auch der Freund zum Feinde wird?

Der Freund im Tode sich trennen muß?

"Vergieb uns unsere Schuld,

Wie wir vergeben unseren Schuldigern." Gesonderte Pfade geben zum hohen Ziel,
Zu der Glückseligkeit!
Einige krümmen sich durch, Einöden,
Doch selbst an diesen sprosst es von Freuden auf,
Und labet den Durstenden.
"Führ' uns nicht in Versuchung,
Sondern erlös' uns vom Ühel."

Anbetung dir, der die große Sonne

Mit Sonnen, und Erden, und Monden umgab;

Der Geister erschuf;

Ihre Seligkeit ordnete;

Die Ähre hebt;

Der dem Tode ruft;

Zum Ziele durch Einöden führt, und den Wanderer laht,

Anbetung dir!

"Denn dein ist das Reicht, und die Macht,

Und die Herlichkeit. Amen."

## DER UNGLEICHE

Gestatte, guter Mann, der, wenn dort Herscher

Jetzo herscht in der Strasse des Lichts, Dass einen Lorber auch ich Pflanz' in den Hain an dein Grab.

Sie gehn, und entweihen

Deinen heiligen Staub;

Denn Dich, zu dem sich keiner erhob,

Feinden die Ehreverschwender durch Vergleichungen an.

Wie der Ruf in dem Felsen verhallt, So vergehe sein Lied, der dich erreichende schuf: Nein, es bleib', und es höre nicht auf Des entweihenden Schmach zu seyn. Guter, edler, nicht scheinender, Virklich großer Mann, wahrhaftester! Dich vergleichen sie, und glühn nicht vor Scham, ergleichen dich, Markus Aurelius!

## HEMIS UND TELON

Mach, Apoll, dass mein Lied, bat Hemis opfernd dem Gotte,

Gleich dem Bilde Pigmalions sey:

Dass es die Kunst verberge, doch nicht dem beschauenden Richter:

Dieser suche sie, finde sie schnell.

O dann rolle der stolze Rapsod' es zusammen, und sage Achselzuckend, es sey nicht für ihn.

(Artemis, trif den Rapsoden, den gleich Vergänglichkeit ahndet;

Weigert sich seinem Ton ein Gedicht.)

Mache, Phöhus Apoll, dass mein Lied, hat Telon
am Altar,

Gleich dem Mädchen Pigmalions sey,

Da verwandelt der Marmor nun war, die Wang' ihm

entglühte.

Da die Ader ihm schlug, und das Herz!

Dass der Hörer, wie er beseelt, des Spähens vergesse Nach der Kunst, und so den Genuss Janz genieße! Doch brent ihn des Suchens Durst; so entdeck' er

Selten gefundene, tiefere Kunst.

tille herschte, nach Hemis Gebet, um die schattenden

Lorber:

Aber nach Telons, rauschte der Hair

#### LUDEWIG, DER SECHZEHNTE.

Trophäen, des Bluts Schleyer, verführen ihr

Nicht Trophäen, des Bluts Schleyer, verführen ihn Zu Erobrung, er schwazt niemals von Mark Aurel, Füllt den Mund nicht der Sage, Glänzt dem schimmernden Hofe nicht:

Aber Ludewig ruft Männer des Volks, dass sie
Ihm die Lasten des Volks leichten, und weisen Bund
Zwischen Vater, und Kindern
Fest ihm setzen, Verhalt, gestimt

Wie in Göttermusik; (Glückliche Zeit, und ich Glücklich, der sie noch sah!) ruft sie, damit der Saat Sie ihm streuen, aus der sich Hoch die goldene Ähr' einst hebt.

Ach ich sehe sie schon, höre die wogenden Felder rauschen; sie komt, Wonnel die Erndte komt; Schnitzer tragen, der König Trägt den lieblichen blauen Kranz!

So wie Zesar vordem weint' an des Drachensohns Bilde: Jüngling nicht mehr hab' er noch nichts gethan! Also weint an des edlern Denkmaal einst der Eroberer.

#### DAS GEGENWÄRTIGE.

Ehmals verlor mein fliegender Blick in des Lebens Künftiges sich, und ich schuf dann, was mir Wunsch war.

Kast zu Wirklichkeit: seine Freuden Hatte das schöne Phantom!

Denn das Gesetz der Mäßigung wurd' ihm gegeben, Wurde gethan mit der Strenge, die zu Hofnung Leitet: aber der Wunsch ist dann selbst Thor, wenn er Hofnung verdient.

Freue dich dels, das da ist! so sagt' ich mir öfter,
Als dem Getäusch ich es zuliels mir zu gleilsen:
Sagt' es, thats! und erleht? auch, was sich
Über Gewünschtes erhob.

Jetzo verweilt der festere Blick in des Lebens Vorigem sich; und ich fühle, was dahinfloh, East, als hielt' ich's noch: süßre Freuden Giebt es mir, war nicht Phantom!

Freue dich dess, das da ist! so sag' ich mir dennoch

Jetzt auch. Obwohl sich der Scheitel mit des Alters

Blüthenhaare mir deckt; ich wandle

Froh um das nähere Grab.

Aber ich werd' auch Leiden gewahr im Vergangnen, Wehmuth! es geht mit den Leichen der Geliebten Mir vorbey: wie vermöcht' ich dann mich Dessen, das da ist, zu freun!

#### KENNET EUCH SELBST.

Frankreich schuf sich frey. Des Jahrhunderts edelste
That hub

Da sich zu dem Olympus empor!

Bist du so eng begränzt, dass du sie verkennest,

umschwebet

Diese Dämmerung dir noch den Blick,

Diese Nacht: so durchwandre die Weltannalen, und
finde

Etwas darin, das ihr ferne nur gleicht,

Wenn du kanst. O Schicksal! das sind sie also, das

sind sie

Unsere Brüder die Franken; und wir?

Ach ich frag' umsonst; ihr verstummet, Deutsche?

Was zeiget

Euer Schweigen? bejahrter Geduld

Müden Kummer? oder verkündet es nahe Verwandlung?

Wie die schwüle Stille den Sturm,

Der vor sich her sie wirbelt, die Donnerwolken, bis Glut sie

Werden, und werden zerschmetterndes Eis!

Nach dem Wetter, athmen sie kaum die Lüfte, die

Bäche

Rieseln, vom Laube träufelt es sanft,

Frische labet, Gerüch' umduften, die bläuliche Heitre
Lächelt, das Himmelsgemählde mit ihr;

Alles ist reg', und ist Leben, und freut sich! die

Hochzeit! liebender singet die Braut!

Knaben umtanzen den Mann, den kein Despot mehr verachtet!

Nachtigall flötet

Mädchen das ruhige, säugende Weib.

1.1

## DER FÜRST UND SEIN KEBSWEIB.

K. Warum wirst du so ernst? F. Was fragst du mich?

Voll des blinkenden goldenen Weins!

K. Aber du nimst ihn ja nicht. F. Was quälsf du mich! Wecke der Laute

Leisesten Ton, und singe dein Lied.

K. Ach ich sang, und du hörtest mich nicht. F. Du hättest gesungen?

Eile jetzt, dort Rosen zu streun.

K. Rosen sollt' ich streun, dass du sie nicht sähest?

Was gehn dich

Jetzo Lieder, was Rosen dich an!

Hör', es wiehert unten dein Rofs, aus der Burg dich zu tanzen

Zu der Schaar, die Schlachten uns spielt,
Zu der Jünglinge Reihn mit blankem Gewehr, das
dem Blitz gleicht,

Wenn sie, mit rascher Eile, sich drehn.

Warum wirst du noch ernster, da ich die Krieger dir nenne?

Trüber als erst? sinkst tiefer in Gram?

Warum blickst du so wild? Was siehest du? siehst

du Erscheinung?

Nahet dir eine Todtengestalt?

- F. Keine Tødtengestalt, der abgeschiedenen Geister
- . Keiner, aber dennoch ein Geist,
- Ha der schreckliche Geist der Freyheit, durch den sich die Völker

Jetzt erfrechen zu sehn, was sie sind! Welcher Zauber beschwört, und bant ihn hinab in des stummen

Kerkers Nacht, aus welchem er kam?

Weh mir! wo ist, der sich, an den hundertarmigen

Riesen,

Hundertäugigen Riesen, sich wagt?

## SELMAR UND SELMA.

Meine Selma, wenn aber der Tod uns Liebende trennet?

Wenn dein Geschick dich zuerst zu den Unsterblichen ruft?

Ach, so werd' ich um dich mein ganzes Leben durchweinen,

Jeden nächtlichen Tag, jede noch trübere Nacht!

Jede Stunde, die sonst in deiner Umarmung vorbeyfloß,

Jede Minute, die uns, innig genossen, entfloh! Ach, so vergehen mir dann die übrigen Jahre voll Schwermuth,

Wie der vergangenen keins ohne Lieb' uns entsiph.

Ach mein Selmar, wenn künftig der Tod uns Liebende
trennet,

Wenn dein Geschick dich zuerst zu den Unsterblichen ruft; Dann, dann wein ich um dich mein ganzes übriges
" Leben,

Jeden schleichenden Tag, jede schreckliche Nacht!

Jede Stunde, die sonst, mit deinem Lächeln erheitert,

Unter dem süßen Gespräch zärtlicher Thränen
entfloh!

Ach so vergehen mir dann die übrigen Tage voll Schwermuth,

Wie, der Liebe leer, keiner vordem uns entfloh.

Meine Selma, du wolltest nach mir nur Tage noch
leben?

Und ich brächte nach dir Jahre voll Traurigkeit zu?

Selma, Selma, nur wenig bewölkte trübe Minuten,
Bring' ich, seh' ich dich todt, neben dir seelenlos zu!

Nehme noch Einmal die Hand der Schlummernden, küsse dein Auge

Einmal noch, in die Nacht sink ich, und sterbe bey dir.

Selmar, ich sterbe nach dir! den Schmerz soll Selmar nicht fühlen,

Dass er sterbend mich sieht. Selmar, ich sterbe nach dir! Bringe dann auch nur wenig bewölkte trübe Minuten, Seh' ich, Selmar, dich todt, neben dir seelenlos au! Blicke noch Einmal dich an, und seufze noch Einmal: Mein Selmar!

Sink an die ruhende Brust, zittr' und sterbe bey dir!

Selma, du stürbest nach mir? den Schmerz soll Selma nicht fühlen,

Dass sie sterbend mich sieht. Selma, du stirbst nicht nach mir!

Selmar, ich sterhe nach dir! Das ist es, was ich vom Schicksal

Lang mit Thränen erbat. Selmar, ich sterbe nach dir!

Ach wie liebest du mich! Sieh diese weinenden Augen!

Fühle diess bebende Herz! Selma, wie liebest du mich!

Meine Selma, du stürbest nach mir? du fühltest die Schmerzen,

Dass du sterbend mich sähst? Selma, wie liebest du mich!

Ach wenn eine Sprache doch wäre, dir alles zu sagen, Was mein liebendes Herz, meine Selma, dir fühlt! Würde diess Aug' und sein Blick, und seine Zähren voll Liebe,

Und dies Ach des Gefühls, das mir gebrochen entsich,

Doch zu einer Sprache der Götter, dir alles zu sagen,
Was mein liebendes Herz, meine Selma dir fühlt.
Ach, wenn doch kein Grab nicht wäre, das Liebende
deckte,

Die einander so treu, so voll Zärtlichkeit sind!

Aber weil ihr denn seyd, ihr immer offenen Gräber;

Nehmet zum wenigsten doch, nehmet auf Einmal

uns auf!

Hörest du mich, der zur Liebe mich schuf? Ach wenn du mich hörest;

Lass mit eben dem Hauch Selma sterben, und mich!

Selmar, ich sterbe mit dir! Ich bete mit dir von dem Himmel

Diese Wohlthat herab. Selmar, ich sterbe mit dir!

### DAS BÜNDNISS.

,, Selmar, dein Wort: Du erscheinst, stirbst du vor mir,

Deiner Selma! O geuss den Balsam In die Wunde der verlassnen, Selmar, dein heiliges Wort!"

Selma, dein Wort: Du erscheinst, stirbst du vor mir,
Deinem Selmar! O geuss den Balsam
In die Wunde des verlassnen,
Selma, dein heiliges Wort!

Aber kann es, wer schied, kann er sein Bild Schaffen dem wartenden Blick des Freundes, Der verstummend ihm zurückblieb An der trennenden Gruft? Zeigen kann ich vielleicht, dass ich dir nah,
Dass ich dein Selmar noch bin! durch Zeichen,
Die gewiss dir, wie Erscheinung,
Und nicht schrecklich dir sind.

"Wenn einst, Selmar, im Lenz unter dem Baum."

Junge Blüthe dich labt; dann giels ich,

Wie den Regen, der nicht träufelt.

Zeigend, auf dich sie herab."

Weilst du der Nachtigall einst, Selma, im Lenz; Send' ich zu dir sie herab; sie fliegt dir Auf die Schulter, und sie singt da Neuer als jemals, und stirbt.

"Nein, nicht Zerstörung! vom Baum lös" ich die
Frucht

Mit der Blüthe nicht ab; den Liebling, Der noch wach ist, mir zu flöten, Selmar, den tödtest du nicht!

Wenn kaum rege das Laub, leise der Bach Einst dir rauschen; du hörst dann lautre Melodieen, die du kennest, Töne, wie Selma's Gesang. Wenn nach Wettern mein Blick zu des Olymps Hohem Bogen sich hebt; dann seh' ich, An dem Rande des Gemähldes, Flämehen erwachen, und wehn.

Selma, mein Wort: Du erblickst, sterb' ich vor dir, Wehende Flämchen!, Mein Wort: Du hörest, Mit den Blättern, und dem Bache, Töne, wie Selma's Gesang!

#### SIE, UND NICHT WIR.

#### AN LA ROCHEFOUGAULD.

Hätt' ich hundert Stimmen; ich feyerte Galliens

Nicht mit erreichendem Ton, sänge die göttliche

Was vollbringet sie nicht! So gar das grässlichste aller Ungeheuer, der Krieg, wird an die Kette gelegt! Cerberus hat drey Rachen; der Krieg hat tausend: und dennoch

Heulen sie alle durch dich, Göttin, am Fesselgeklirr.

Ach mein Vaterland!. Viel sind der Schmerzen;
doch lindert

Sie die heilende Zeit, und sie bluten nicht mehr..

Aber es ist Ein Schmerz, den sie nie mir lindert!

und kehrte

Mir das Leben zurück; dennoch blutet' er fort!

Ach du warest es nicht, mein Vaterland, das der Freyheit Gipfel erstieg, Beyspiel strahlte den Völkern umher: Frankreich wars! du labtest dich nicht an der frohsten der Ehren,

Brachest den heiligen Zweig dieser Unsterblichkeit nicht!

O ich weiss es, du fühlest, was dir nicht wurde; die Palme,

Aber die du nicht trägst, grünet so schön, wie sie ist,

Deinem kennenden Blick. Denn ihr gleicht, ihr gleichet die Palme,

Welche du dir brachst, als du die Religion Reinigtest, sie, die entweiht Despoten hatten, von neuem

Weihtest, Despoten voll Sucht Seelen zu fesseln!
voll Blut,

Welches sie strömen ließen, so bald der Beherschte nicht glaubte,

Was ihr taumelnder Wahn ihm zu glauben gebot.

Wenn durch dich, mein Vaterland, der beschornen

Despoten

Joch nicht zerbrach; so zerbrach das der gekrönten itzt nicht.

önt' ein Trost mich trösten; er wäre, dass du vorangingst

Auf der erhabenen Bahn! aber er tröstet mich , nicht.

lean du warest es nicht, das auch von dem Staube, des Bürgers

Freyheit erhob, Beyspiel strahlte den Völkern umher;

enen nicht nur, die Europa gebar. An Amerika's
Strömen

Flamt schon eigenes Licht, leuchtet den Völkern umher.

lier auch winkte mir Trost, er war: In Amerika leuchten

Deutsche zugleich umher! aber er tröstete nicht.

#### AN CRAMER, DEN FRANKEN.

Wunderbar war's, war neu, es geschah, was nie noch geschehn ist!

Ein Riese sank danieder, und starb;

Aber er blieb nicht todt: denn es kam ein Geist,
und belebte

Den Todten wieder. Der richtet sich auf, Steht, und schauet umher mit Feuerblicken. Die Seele,

Nun Schatten, umirret ihn, bebet vor ihm.

Volk ist der Name des Riesen; des Schattens Namen ist König;

Des Geistes Nazionalassamblee.

Aber du bist ja so wild! so sprach der Geist zu dem Riesen,

Dir siedet zu heis in der Ader das Blut! Strömt die Galle zu loh! Du musst mir gehorchen.

So will es

Die Weisheit, welche nur glücklich uns macht;

Will es die Harmonie, so zwischen dem Geist' und dem Leib' ist,

Und ohne die du zum zweytenmal stirbst!

Ach, und wer wird dann das zweytemal in das Leben

Dich rufen? von neuem Retter dir seyn? .,, Geist, gebeut! ich gehorche. Doch lass zuvor mich

ein, wenig

Der Jugend mich freuen, die du mir gabst.

Wankt' ich nicht siech umher? lag schmachtend und bleich auf dem Strohe,

Und starb? Du hast den Jammer gesehn!

Lass denn ein wenig mich taumeln beym Wellustmahle der Freyheit,

Mich kränzen mein Haar, und schwören beym Schwert!

Doch der verstummende Schatten, der einst mir Seele war, schwebet

So traurig vor mir, und tröstet sich nicht!

Ginge wohl lieber hinab zu Elysiens Schatten, und
schöpfte

Aus Lethe's Streme den labenden Trunk.

Sage, was soll ich thun, dass ich des Wünschenden

Kummer

Besänftige? mindre des Zagenden Angst?"

KLOPAT. W. H. B. Od. H. B.

Schweben muss er vor dir! so wills die Klugheit.
Auch hat er

Noch sonst wo ein großes, ernstes Geschäft:

Wandelt um Mitternacht in der Könige Schlössern;

dann wehklagt's,

Als flösse die blutige Thräne des Volks!

Klingt's mit der Krone, als fiele sie ab! mit dem

Zepter, als bräch' er!

(Die horchenden, blassen Höflinge graut!)

Komt stets näher! schließt den großen goldenen

Saal auf,

Und rüttelt am Thron', ein warnend Gespenst!

#### DER FREYHEITSKRIEG.

Weise Menschlichkeit hat den Verein zu Staaten erschaffen,

Hat zum Leben das Leben gemacht!
Wilde leben nicht; sie sind jetzt Pflanzen, dann athmen

Sie als Thier' ohne Seelengenuss.

Hoch stieg in Europa empor des Vereins Ausbildung,

Naht dem letzten der Ziele stets mehr; Ist nicht des Zeichners Entwurf, ist beynahe Künstler-

vollendung,

Raphaels, oder Angelo's Werk,

Raphaels, oder Angelo's Werk, wenn der Zauber der Farb' auch

Hier und da Verzeichnung beschönt.

Aber so bald die Beherscher der Nazionen statt ihrer Handeln; dann gebeut kein Gesetz, Das dem Bürger gebeut, dann werden die Herschenden Wilde,

Liowen, oder entzundendes Krant.

Und jetzt wolt ihr sogar des Volkes Blut, das der Ziele

Letztem vor allen Völkern sich naht,

Das, die belorberte Furie, Krieg der Erobrung, verbannend,

Aller Gesetze schönstes sich gab;

Wolt das gepeinigte Volk, das Selbsterretter, der Freyheit

Gipfel erstieg, von der furchtbaren Höh,
Feuer und Schwert in der Hand, herunter stürzen,
es zwingen

Wilden von neuem dienstbar zu seyn;
Wolt, dass der Richter der Welt, und, bebt, auch
eurer, dem Menschen

Rechte nicht gab, erweisen durch Mord!

Möchtet ihr, ehe das Schwert von der Wunde triefet,
der Klugheit

Ernste, warnende Winke verstehn!

Möchtet ihr sehn! Es entglüht schon in euren Landen

die Asche,

Wird von erwachenden Funken schon roth.

Fragt die Höflinge nicht, noch die mit Verdienste gebornen,

Deren Blut in den Schlachten euch fliest;
Fragt, der blinken die Pflugschaar lässt, die Gemeinen des Heeres,

Deren Blut auch Wasser nicht ist:

Und durch redliche Antwort erfahret ihr, oder durch
lautes

Schweigen, was in der Asche sie sehn.

Doch ihr verachtet sie. Spielt denn des neugestalteten Krieges

Nie versuchtes, schreckliches Spiel,

Alzuschreckliches! Denn in den Kriegen werden

vergötzten

Herschern Menschenopfer gebracht.

Sterbliche wissen nicht, was Gott thun wird: doch gewahren

Sie, wenn große Dinge geschehn,

Jetzt sein langsames Wandeln, jetzt donnernden Gang

der Entscheidung,

Der mit furchtbarer Eil' es vollbringt. Wer zu täuschen vermag, und mich liebt, der täuscht.
den Erlebung

Wünschenden, weissagt donnernden Gang.

#### FRIEDERICH,

#### KRONPRINZ VON DANNE-MARK.

Mächtige Kunst der Neuern, Erhalterin, thätigste

Derer, die Geist uns zeigen, und Geist Fähig sind zu genielsen, o du, die in wenigen Stunden

Worte vertausendfältiget, dir,

Ja dir selbst verzeihen es sich zween deutsche Gebieter Fesseln anzulegen, so bald

Du das geltende Wort des wahrheitredenden, ofnen Mannes tausendstimmig umber

Willst erschallen lassen. In ihrer Weisheit erkohren Sie nicht eben die glücklichste Zeit.

Denn es ist doch kein Spiel, dass "Im vierten Jahre der Freyheit".

Frankreich an die Maale jetzt schreibt.

Daniens Vater denkt so nicht. Von der Bothschaft
des Kaisers

Unverleitet, lässt er es stehn
Sein Gesetz auf der goldenen Tafel: Die edele
Kunst hört

Hier nie königlich Fesselgeklirr,

Ob sie gleich an dem Mäler es hört, an der Newa
es höret,

Selbst an der Themse, nur leiseres Klangs.

Also herschet Friedrich, der Enkel meines geliebten Königs, dess Asche heilig mir ist.

Wohl ihm, er säet auch Saat zu des Landsmanns Freyung; die grünt nun

Hebet der früheren Ähren empor.

Aber bald wird das ganze Gefild von gebogenen Halmen

Rauschen, und Wonne dem Erntenden seyn.

Heller noch strahlet das Ziel, an dem die schönsten

der Palmen

Wehen, die je die Unsterblichkeit gab.

England wollt es erreichen, den Menschenhandel

vernichten!

Aber es zögerte, nahte sich nur.

Danien hat es zuerst erreicht, hat empfangen der Palmen

Früheste aus der Unsterblichkeit Hand!
Gallien, Land, das Wunder thut, und du schlummerst? Erwach', und

Thu diess Wunder Danien nach!

### DJE JAKOBINER.

a — a — o, — o o — o o, o — o — o — o o, o — o — o — o — o,

Die Korporazionen (Verzeiht das Wort,
Das schlecht ist, wie die Sache.) vernichtete
Das freye Frankreich; durchgehauen,
Zuckten im Sande die kleinen Schlangen.

Und doch erhob sich neben den liegenden Die Korporazion, der Jakoberklub! Ihr Kopf durchrast Paris, und ihre Schlängelung windet sich durch ganz Frankreich.

Ha, täubet euch denn Taubheit? vernehmt ihr nicht,
Wie sie aus ihrem scheusslichen Innersten
Musik begint, die selten zweymal
Hörte der Wanderer? wie sie klappert?

Treibt ihr die Riesenschlang' in die Höhle nicht Zurück, und wälzt nicht Felsen dem Schlunde vor; So wird ihr Geiferbis die Freyheit, Welch' ihr erschuft, in den Staub euch stürzen.

#### DIE ERSCHEINUNG.

Welcher Schatten wandelt dort her? Wie fürchtes-

Tritt er! hat noch die Dolch' in der Brust!

Ah Tribuna, kennest du ihn? Es befällt mich,
je mehr er

Mir sich naht, je bängeres Graun!"
Und dich schreckt ein Gespenst, dich Herscherin
unter den Städten,

Dich, die Roma des gallischen Reichs?
"Antwort! wer ist der Schatten? Er komt stete
näher, noch näher!

Zähl die Dolche! mir dunkelt der Blick."

Ha, was geht der Schemen mich an? was, ob Dolche ihn entleibten?

Wenn man todt ist, wandert man weg,
Schattet. Nun weisst du alles. Mich kümmern
andere Dinge,

Herschen, und herschen das ist mein Genuss!

Davon wach' ich, und träum' ich! Die Stellvertreter des Volkes

Kommen, gehorsamen, knieen vor mir.
Wer der krümste mir kniet, ich belohn ihn, erhöh zu der Würd ihn

Stellvertreter des Pöbels' zu seyn.

"Aber wer ist der Schatten? Schon lang" entsich ich, wofern er

Sich nicht wandt', und ins dunklere trat. "
Frag' es Klubiofuria, weil du einmal nicht rastest,
Bis du des Spukes Namen vernimst.
,, Warte! Ich untersuche, Verdienet die Göttin

Herschaft,
Oder die Göttin Rache verdient

Sie den schönsten Altar?" "Du hundertköpfige,

hundert -

Armiges Ungeheuer, und doch

Nur einäugiges, mir, der Roma des gallischen Reiches,

Mir gebeutst du zu warten? Wer ist,

Rede, wer ist der Schatten, der wieder nahet, und jeno

Gar mit der Hand auf die Wunden mir zelgt?"

"Warte! Noch untersuch ich. Ich hab es ergründet!

Die Göttin

Rache verdient den schönsten Altar!

Dieser Schatten, der uns von neuem nahet, und jetzo
Gar mit der Hand auf die Wunden uns zeigt,

Ist das todte Gesetz. Wir waren's, die's mordeten!

Ich war's,

Welche die meisten Wunden ihm grub;

Theilt ihr unter euch, du, und Tribuna, die übrigen.

Ich bin's,

Die's nicht bereut! Ich nähme den Dolch Wieder, kehrte der Todte zurück. Bey Marat! ich bahnte

Mir noch Einmal den blutigen Weg
Zu dem Altare der Herschaft, und ach zu der Rach'
Altare!"

Und die Hundertköpfige schwieg.

Aber vom Rhodan her erhub ein Sausen sich, wurde Sturm, von der Rückkehr sprach's in dem Sturm! Und die Dolch' entfielen dem Schatten, Galliens Roma Stutzte, das Ungeheuer entfloh.

# AN LA ROCHEFOUCAULD'S SCHATTEN.

Einst verjüngte mein Alter, durchrann, wie der tränkende Bach rint

Durch die Wiese, mein Herz, machte den Heiteren froh

War mir Wonne, zauberte mich in Segensgefilde,

Wo die Pflugschaar nur blinkte, kein furchendes Schwert;

Wo der Wolke Donner nur scholl, dem labendes Träufeln

Folgte, des Eisens nicht scholl, welchem tödtliches folgt.

·Aber das Eine verjüngt mich nicht mehr, ich empfinde das Alter,

All mein Frohes, ach meine Wonn' ist dahin!

Denn die Freyheit ist in den Himmel wiedergekehret!

Oder säumet vielleicht in dem Gewölke sie noch?

- Sehet ihr sie noch? Mir ist die Göttin verschwunden!

  Aber verschwunden ist mir ihre Verfolgerin
  nicht!
- Ha die Alekto (Ungesetz ist ihr schrecklicher Name)
  Wird nun heimisch bey euch, zischt mit den
  Schlangen umher!
- Schüttelt die Todesfackel! Sie nimt oft Menschengestalt an,

Sitzt im Senat; doch gelingt ihre Verwandlung ihr nicht.

Denn sie täuschet nicht; weiß es, bleibt! Doch Andrer Verwandlung

Glückte ihr einst: todtdroh'nd schuf sie zu Stein den Senst!

Hast du mich, theurer Schatten, gehört; so rede,
Denn jetzo

Siehst du die Zukunft. Ach schweiget dereinst

- Um der Alekto Haupt? muss je sie die Todesfackel

  Von sich werfen, entsliehn? Wird er entsteint

  der Senat? / /
- Kehrt die Göttin zurück, die gen Himmel wieder emporatieg?

Oder versöhnen sie die, welche sie lästerten, nie?

Edler Todter, ich sehe dich nicht: doch ahnd ich dich nahe;

Denn in der Dämmerung dort seh' ich ein blutig

Ach nun schwebest du, schwebst! hast meine Wehmuth vernommen,

Hast die Frage des Grams, die ich dir weinte, gehört.

Aber du schweigst. So starbest du denn vergebens, du Guter,

Für dein Vaterland! waltet auf immer die Wuth Jener Empörer! tritt ihr Fus auf immer die große Nazion, mit des Hohns bitterer Lach, in den Staub!

Duldet auf immer, das sie gehöhnt da liege die große Nazion in dem Staub', unter der Wüthenden Fuße! Kehret sie nie zurück, die gen Himmel wieder emporstieg,

Und versöhnen sie die, welche sie lästerten, nie!

11

### DAS WORT DER DEUTSCHEN.

Haue mir Marmor, Künstler,
Und grab' in den Marmor mit Goldschrift!

Höre genau, und verfehle der Laute keinen;
Denn edel ist die That!

Und sie geht nie durch die Vergessenheit unters Sieger sind meine Deutschen; Und doch ist ihnen der Lorber Abscheu, Blut und Tod ist Greuel den siegenden Deutschen!

Denn so scholl vor der Franken Heer

Die Drommete des Feldherrn:

Freyheit schuft ihr euch;

Habt zum Ungeheuer die Göttin umgeschaffen!

KLOPST. W. II. B. Od. II. B.

Reiniget euch,
Und fieht der entweihten,
Dass sie euch sie verzeih die Verwandlung,
Dass sie euch hold sey,

Wieder werde zu dem, was sie war Vor der grausen Verwandlung. (Gram war diese, war Den verstummenden Guten Entsetzen!)

Traget von der entweihten Altar
Den blutigen Staub weg;
Weg das starre Gebein,
Das an edle Todt' euch erinnert!

Reiniget euch!
Wir kommen zwar mit Wehr und mit Waffen;
Aber wir kommen auch
Mit dem Friedezweig' in der Rachten;

Kommen, mit euch vereint, den Staat zu bilden, Wie ihr ihn einst euch bildetet.

Fest den Grund zu dem Baue zu legen!

Ohne tieferen Grund schwankt bald die glänzende Zinne.

Nehmet als Freund' uns auf; wir sind die älteren Franken.

Enkel, ein Wart ein Wort, ein Mann, ein Mann! Die Drommete kündigte so den jüngeren Franken Der älteren Bund an.

i si bus

### MEIN LRRTHUM.

Lange hatt' ich auf sie, forschend geschaut,
Auf die redenden nicht; die Thäter! war,
Bey den Maalen der Geschichte
Wandelnd, den Franken gefolgt.

Die an Völkern du rächst, Königen rächst, Priestern, die Menschheit, wie war's, Geschichte, voll Von Gemählden, die der Gute; Bleich vor Entsetzen erblickt.

'Dennoch glaubt' ich, und ach Wonne wer mit,
Morgenröthlicher Glanz der goldne Traum!
War ein Zauber, wie gehofter
Liebe, dem trunkenen Geist!

Freyheit : Mutter des Heils, daucht' es mich, du Würdest Schöpferin seyn, die Glücklichen, Die so ganz du dir erkohrest, Umzuschaffen gesandt!

Bist du nicht Schöpferin mehr? oder sind sie Nicht umschafbar, die du entfesseltest? Ist ihr Herz Fels, und ihr Auge

Deine Seel' ist Gesetz! Aber ihr Blick
Wird des Falken, ihr Herz wird Feuerstrom;
Ha er funkelt, und es glühet;
Wenn das Ungesetz winkt.

Dieses kennen sie, dich kennen sie nicht!

Das das lieben sie! Doch dein Name tönt.

Wenn die Guten das verruchte

Schwert trift: schallt es von dir!

Freyheit, Mutter des Heils, nanten sie dich Nicht selbst da noch, als nun Erobrungskrieg, Mit dem Bruche des gegebnen Edlen Wortes, begann? Ach des goldenen Traums Wenn' ist dahin, Mich umschwebet nicht mehr sein Morgenglanz, Und ein Kummer, wie verschmähter Liebe, kümmert mein Herz.

Müde labet auch wohl Schatten am Weg' In der Öde, der weit umher sich krümt; So hat jüngst mich die erhabne Männin, Kordä gelabt.

Richter schändeten sich, sprachen es los,

s Ungeheuer: sie sprach nicht los, und that,

Was mit Glut einst auf der Wange,

Thränen, der Enkel erzählt.

# DER EROBRUNGSKRIEG.

Wie sich der Liebende freut, wenn nun die Geliebte, der hohen

Todeswog' entflohn, wieder das Ufer betritt;

Oft schon hatt' er hinunter geschaut an dem Marmor

des Strandes,

Immer, nauen Gram, Scheiter und Leichen gesehn; Endlich sinket sie ihm aus einem Nachen, der antreibt; An das schlagende Herz, siehet den lebenden! lebt!

Oder wie die Mutter, die harrend und stumm an dem Thor lag

Einer durchpesteten Stadt, welche den einzigen Sohn

Mit zahllosen Sterbenden ihr, und Begrabenen eine schloss,

Und in der noch stets klagte das Todtengeläut,

Wie, sie sich freuet, wenn nun der rufende Jüngling herausstürzt,

Und die Botschaft selbst, dass er entronnen sey,

Wie der trübe, bange, der tieferschütterte Zweifler,

(Lastende Jahre lang trof ihm die Wunde schon

fort)

Bey noch Einmal ergrifner, itzt festgehaltener Weg-

Sehend das Übergewicht, sich der Unsterblichkeit freut!

Also freut' ich mich, dass ein großes, mächtiges Volk sich

... Nie Eroberungskrieg wieder zu kriegen entschloß; Und dals dieser Donner, durch sein Verstummen; iden Donnern

Anderer Völker, dereinst auch zu verstummen,

Jetzo lag an der Kette das Ungeheuer, der Greuel

Greuel! itzt war der Mensch über sich selber
erhöht!

Aber, weh uns! sie selbst, die das Unthier zähmten, vernichten

Ihr hechheilig Gesetz, schlagen Erobererschlacht.

Hast du Verwünschung, allein wie du nie vernahmst, so verwünsche!

Diesem Gesetz glich keins! aber es sey auch

Gleich dem schrecklichen, der die Hochverräther dem Menschheit,

Welche das hehre Gesetz übertraten, verflucht.

Sprechet den Fluch mit aus, ihr blutigen Thränen,

die jetzo

Weint, wer voraussieht; einst, wen das Gesehene trift.

Mir lebt nun die Geliebte nicht mehr: der einzige Sohn nicht!

Und der Zweifler glaubt mir die Unsterblichkeit nicht!

# DIE BEYDEN GRÄBER.

Wessen ist dieses Grab?
"Wanderer, Roschefoko's."
Wessen ist dieses noch lockere?
"Kordä's Grab."

Ich geh, und ich samle Blumen, Sie auf eure Gräber zu streun; Denn ihr starbt für das Vaterland! "Samle nicht."

Ich geh, und ich pflanze die Thränenweide,
Dass sie um eure Gräber wehe;
Denn ihr starbt für das Vaterland!
,,Pflanze nicht.

Aber so bald du weinen kanst?
(Wir sehn es in deinem Blick,
Guter Wanderer,
Dass du noch nicht weinen kanst!)

Kehre dann zu unseren Gräbern zurück, Und weine,

Aber blutige Thränen!

Denn wir starben umsonst für das Vaterland!44

# DIE VERWANDLUNG

Gab die Erde sie? stieg von Orionen sie nieder?
Sie von der schönen Seele beseelt,
Sie, des Gesetzes Mutter, das weiser ist, zu der
' Wohlfahrt

Stimmender, menschlicher ist!
Ungeweihte hören mich auch; drum sprech' ich der
Göttin

Namen nicht aus.

Ungeweihter ist keiner, als wer von dem Morde den Wahn wähnt,

Ihr zu opfern, zuck' er das Schwert.

Opferer ist er am Fuss Tisiphona's; auf dieser Altare Raucht das vergossene Blut.

Glücklich war, glückselig das Volk, von erhebender
Freuden

Neuem Gefühl

Trunken, war benedeit, war selig, zu dem des Gesetzes

Mutter von den Unsterblichen kam.

Aber sie hatte ihn kaum geboren, selber gehuldigt

Ihrem lieblichen, fröhlichen Sohn;

Da entfloh die Wonne, versanken der Glücklichen

Inseln

In die Tiefe des Meers!

Da entstand . . Gern nent' ichs (den Elendetiftern am liebsten!)

Doch der Sprache fehlet das Wort

Für dies Scheufsliches Ha! es beschlofs zu vertran-

n in the same of the color delinedie Göttin : a color i

Und die Verwandlung gelang.

Zwillingshöhlen dampfen auf einem Erobeterschlabhte feld,

Werden bewohnt, have made Schmidt and I S

Die von der Raubsucht, die von der wilderen Wilden, der Herschsucht.

Dreymal heulten sie, sprengten sie Blat, all und :: dib) / Schlugen dreymal suf ein Hohngelach: Namen -

Lose war itzt von den Schwestern geweibt. Hette Beschwörung gelernt; die schrien senst Zaubergesänge,

Schreyerin was die Beredtsamkeit jetzt;

Und Es verwandelte: Tagschen ward der leidendes Auge,

Taub des Bürgers Worte des Ohr;

Aber dem Luge nicht, dem hörte sie leise, vernahm ihn,

Marmelt er auch nur von fern.

Dolche wurden (Gesang, der Wahrheit treu, de vergehet nicht,

Klagst vor dem richtenden Enkel noch an!)

Dolche wurden ihr die Rosenfinger, und nun auch Röther. Der Mund

Konte nur Tod aussprochen. Die Haure wanden sich, zischten,

Und zu Brande ward das Gehirn!

Und ein schreckliches Lüsten durchbebt' ihr das Hen,

zu ermorden

Wie Medea, den Sohn! In the street of

(Barthelemi erhobydas Haupt, und seich neide die

Wandlung!

Rufte sie, aus der Vergangenheit: Nacht.)

Aber Eins milslangt, Der Beschwornen wurden die

Füſse

Nicht su Thon; und so sank sie nicht hin;

Steht noch! Stürzte sie nieder; so war es geschehn, und vergebens

Dürstete Wiederverwandlung der Wunsch,
Wiederverwandlung in bie, die sie wat vor der Sprengung des Blutes,

Und der Lache des Hohns,

Wonne! in sie, in die Mutter des tiefgedachten Gesetzes;

Welches menschlicher ist.

Komt, erquickt mich, ihr, die ihr Zukunft wisset, erquickt mich:

Werd ich sehn in der ersten Gestalt,
Sehn, wie vom Himmel sie kam, des Gesetzes Mutter?

das weiser

1st, wohlthätiger, menschlicher ist!

Durch das endlich der Traum eintraf, der so lange
geträumt ward

Von der goldenen Zeit! Ach ihr verstumt mir! strebet umsonst

Ach ihr verstumt mir! strebet umsonst, durch die Hülle der Wolken,

Die stets nachtender wälst der Orkan,

Durch der gehobenen Ström Erguss, des höheren

Weltmeers

Wogenberge zu sehn.

# DIE DENKZEITEN.

Gallia Sklavin; Gallia frey; sie erniedrigt zur Wilden Dann sich, schaffend sogar Marat, den Scheusal zum Gott:

Bleibt, bleibt Wilde! Denn dich, der Willkühr Hasserin, Freyheit,

Dich, die Gesetzherschaft, kent die Unglückliche nur,

Wenn sie redet: ihr liegt's, dass sie dem Gesetze gehorche,

Uber den Kreis hinaus dess, was su thun sie vermag.

Oder glichen vielleicht des Senats Beschlüsse der weißen

Pforte Träumen nicht stets? wurden je sie vollführt?

(Ich verehre den Thäter! und gern Mitbürger des Guten,

Der die Verehrung gebeut, halt ich das schöne Gebot.)

Dass Sie zelbst hier der Täusebung erliegt, und gereikt für gethan hält!

Diess ist der bittere Quell, welchem ihr Elend

Ach und vielleicht ist er einer der unversiegenden Quellen,

Ewigen, wie die Natur, tiefer grabend, sie schuf.
Handlung, und Wort sind getrent, als trenten sie
Berge; und die sind

Dem unersteiglich, dels Geist reif bis zum Ernste

Republikanerin wagt Sie zu soyn; und ohne Gehorsam Wagt sie es: waget zu seyn Künstlerin ohne Genie. Doch sie gehorcht ju! duldet es, wenn der Vertreter des Volkes.

Weil er für frey sich hält, blutet! mülste nur auch Dulden des Wählenden Mord, und dels; der den Wählenden auskohr.

Aber zurück! denn hier woge ein unendliches

Meer:

Und ach jede der Wogen rauscht Entsetzen, dem Schauer

Stehet das Haar empor, bebet der Laut, und verstumt.

After sein Geist ist noch tiefer verwundet, als et dies bange,

Bleiche Schweigen des Grams anszudrücken vermag. Kennete Sie sich selbst, und des Lernens Weisheit: mit scharfem.

Hinblick schaute sie dann über das westliche Meer.

Aber kent sie sich je? und stellt nicht umsonst die
Geschichte,

Wo sie am lautesten warnt, ihrer Betrachtung sich dar?

Eher steigt der gelösete Fels empor zu dem Gipfel,
Dem er entstürzte, ehe sie sich sum Gehorsen
erhebt.

Durch den Hunger, die Pest, die mehr begrabenden

Zwar erschüttert, allein heisserer Rache entslamt,
Bleibet sie Wilde! komt noch, et dies Jahrhunden

Untergeht, und verhült, traurend ein neues entsteigt Jenem Ozean, komt, mit Fahn and mit Wimpel, zu Lande

Schnelle Räuberin heut, schnellere morgen zur See.
Leben dereinst auch Sterbliche, die sie vermögen,
die Wilde

Umzuschaffen? Von euch, die ihr sie jetzo

(Nein, ihr herschet nicht, von der Heerde getriebene

Seyd ihr nichts mehr!) von augh hat es noch keiner gewolt.

Wohet ihr herschen, zu wehren der allgemeinen/
Zerrüttung,

Eurem Werke; wie schnell schlachtete dann such das Schwert!

Aber wenn selbst sich Weis' erhüben, und Edle,

Umzuschaffen; wie schnell sänken auch sie in ihr Blut!

Eins nur ist mögliche Rettung: das Staatenbundniss!

Wütet die Wildheit fort, möglich die einzige

(Bailly, diess Blatt der Sibille weht hin, wo du ruhest, und vauschet,

Weint mit der Weide, die dort dir ein Ent-

Ist sie des Blatts Weissag' Irrthum; so sende mir

Lass den getänschten Blick froheres Künftiges

Das ist also die Frucht des himmelsteigenden Baumes?

Das der Schatten, in dem endlich der Wanderer ruht?

Wenn ein Greis, der immer verzieh, für Andere roth wird;

Werden diese dafür desto bleicher vor Schmach.

Ha des Greuels! Harpyen gebar Anadyomene!

Keine Pallas gebar, Furien Jupiters Haupt!

Menschenfeind soll ich also im Blüthenhaare noch werden,

Der hier stets obstand, siegend kämpfete? Nein!

Menschenelend soll mich zum Menschenfeinde nicht

machen;

Thranen im Blicke, nicht Zorn, scheid' ich, Brüder, von euch.

#### DER BELOHNTE.

0 - 0 - 0, - 0 0 - 0 0, 0 - 0 - 0, - 0 0 - 0 0, 0 - 0 - 0 - 0 - 0

Schamlose kämpfen, immer entstirnter bey Der neuen Unscham, gegen die Edlen fort. Verachtung ist die Eine Waffe, Welche die niedrigen in den Staub stürzt.

Doch wenn du aller Streite Verwünscher bist, Die hohe Todeslanze nicht nehmen magst: So slieh! Der Flucht sprosst sonst kein Lorber; Aber nach dieser, wirst du gekrönet!

Verachten dürfen Menschen die Menschen nichte Die bittre, kalte, stumme Verachtung macht zum Bruderfeinde. Flieh! du wirst dann Edler noch, froher noch, als du warest.

### DASNEUE.

Neues gescheh nichts unter der Sonne?" und dis

Jener Freyheit, wie sie noch die Geschichte

Feyren gleichwohl ein Siegesfest, dass die himmelgeborne

An der Kette, die sie sinnlos ihr ringten, verstumt,

Singen, den Ton volksbühnisch, am Fest der Sanscülottiden,

Hottentottade: "U - amp Marat, wir beten dich an,

Der du in dir die Götter des siebenarmigen Stromes,
Diese der lehrenden Welt unsrer gelehrigen zeigst,
Dich, dem Mirabau sank, und der sie alle noch
wegstrahlt

Aus dem Tempel, Nu-ap Marat! Marat Hir-op!

Pandamonion war, der Tempel, eh, Marat, du einzogst;

Aber du kamst! und er ward Pantheon, Marat

Gha - ip!

Lebe die Klubbergmunizipalgüllotinoligokra.

Tierepublik! und Gha-ip schütz' uns vor Hunger und Pest!"

Auch Verwünschungen sprechen sie aus; die Verwünschen schenden brüllen:

La Fayette! und ihr, Roland! la Rochefoucauld!

Bailly! du von Etampes! Gesegnet sey uns, o Jourdan!

Sey dein Ronsin, und sey. . Aber mir sinket

der Laut,

Weigert sich fortzunennen. Wie viel, und welche Verbrechen

Gräbt, für der Nachwelt Spruch, einst die Geschicht' in ihr Erzt!

Doch die jetzige Welt ist Nachwelt, Setzet sich,

Gleiches Gericht; wenn die That nakt vor das.

Auge sich stellt.

Nakt steht: Herschende Buben sie brauchen, wer von der Herschsucht

Glühet, wie sie: gebraucht, wandert er auf das Schafot. Jene kennen das Volk: Es will Despoten! und Schauspie!

Fliegt zu der Bühne, so bald einer den anderen
würgt.

Marat entrann dem Schafot; nun sollt er, selbst nach dem Tode,

Ihnen noch fröhnen; und so machten sie ihn su 'nem Gott,

Nakt steht da die Rache an Toulons Bürger. Dem Tode Schon zum Opfer gekränze, duldet er feindlichen Schutz.

Bürgerpflicht war nicht, dass er schlachten sich ließ, und erlaubt nicht

Selbstmord: aber erlaubt Leben im rettenden Arm.
Nakt steht da, was geschah: Als Stellvertreter zu
Kerker

Gehen sollten! Als roth strömts der Rhoden!

(Scheusslich nakt steht dieses da, mit zischenden Schlangen.

Haaren, blauem Gesicht, sengenden Augen) als sie,
Welche Befreyung hiefs, und Ereberung war, nach
des schönsten

Wortes Bruche, ihr Haupt, Allen Entsetzen!
ihr Haupt

Aus der Höll' erhub, und die Völker zwang, den geliebten

Namen Freyheit, den auszusprechen mit Gram.

Aber wer kann sie zählen die Thaten der ehernen Unscham?

Und wer möcht'es? Ihr seht lieber vom Schrecklichen weg.

Einsame Bäume verbergen sie nicht die unendliche Waldung,

Etliche gute das Heer schwarzer Handlungen nicht.

Ganze lange Jahrhunderte sind vorübergegangen,

Eh das gehende diess, ach diess Neue gebar;
Eh, nach solcher Brüderlichkeit, so traulichen
Festen,

Wo die Freud' und der Tans Mädchen und Liebender war,

Sich herwälsete unter der Sonne die grässliche, blinde, Blutige Missgeburt, schaffend den Schauer zum Stein,

Und den Stein zum Erbermer! O weint nicht zu bittere Thränen;

Denn die Freyheit trägt Ketten nur, ist nicht entflohn.

Wisst ihr, auf welche Rettung sie wieder sinnet? und wisst ihr,

Ob es mit dieser ihr nicht mehr wie der ersten gelingt?

Ach, sie kennen mich nicht, so dachte sie; doch wie vermögen

Ferne Menschen zu sehn, wer die Unsterblichen sind.

Darum send' ich ihnen, statt meiner, dass sie mich kennen!

Eine Sterbliche. ;, Geh, Arria Kordä!" Sie ging.

#### HERMANN AUS WALHALLA'.

Sey denn Krieg, weil Krieg seyn muss! doch er schütze nur, röthe

Nicht in des Franken Heimat das Schwert;

Lehrerin ist der Sache Beschaffenheit Schenden;

Andern

Ist es Erfahrung allein.

Stürzen über die Steine, und wieder stürzen, und wieder!

Dieses lehrt die Anderen erst,

Daís es da, we umher sie wanderten, ebener Weg.

Dass es steinichter war.

Weil sie denn also ganz noch erfahren nicht ist die Erfahrung,

Ganz ihr bitterer Kelch

Bis zu dem Hefen hinab noch nicht getrunken; so sollen,

Tausende noch

Bluten? und weinen der Tausende mehr? Es sollen die Mütter

Sich die Söhne zur Stütze, die Braut

Thren Gewählten umsonst herrufen vom schweigenden

Schlachtfeld

Zum hochzeitlichen Tanz?

Lenken den Pflug der wankende Greis? Er sinkt, und die Gäule

Weiden die Saaten ihm ab.

Krieg denn, Krieg! doch gewarnt, wie er wurde, meid' er die Thäler

Galliens, wolle zu Krönungen nicht,
Nicht, zu entsagen dem, was dort Glückseligkeit
scheinet,

(Ach einst war sie nicht Schein!)

Zwingen ein Volk, das lange schon kalt bey der

Sterbenden Anblick,

Lang schon entglüht

War zu der Rache: er sey des eigenen Heerdes Beschützer,

Samle nicht welkende Lorber sich da,

Neue! Alles ist jetzo neu! drum muß auch die

Kriegskunst,

Als Vertheidigerin,

Neu seyn! War sie nicht stets Erfinderin? und wenn die Weisheit

. Sie auffordert, wär sie es nicht?

Jetzo wär' ihr das Feuer des Adlerblickes erloschen?.
Schlief ihr der sinnende Geist?

O ihr gelingt's, sie erfindet, den menschenschenenden kalten

Deutscheren Plan!

Streiter! der erste Schritt, der über die Granze den Feind führt:

Führt ihn in's Grab!

Tänschet er, fliegt er mit Heerchen herüber, so steigt in dem Rücken,

Auch nicht säumend, ein Wetter ihm auf.

Gegen den Anflug ist, durch Pfahl und Graben, das

Und die Bärgerhütte geschützt.

Wag' er sich denn, und eil' herüber; das stürmende

Wetter

Stäuher ihn schnell vom Geschützten ins Feld,

Und dann kehrt kein Bothe zurück! Doch ich schweige

von dieser

Tiefen Schande des Kampfs.

Kriegen, und rasen ist Eins; und es glücken der heilenden Kriegskunst

Nie der vernünftigen Stunden genug.

Hermann hab' ich solweben gesehn; er lächelte, sagtet

Sie erfinden den deutscheren Plan!

Selten nicht will man den Knoten der Fehde zerhaun;

und zerhaut nicht!

Enkel! sicherer löset ihr auf.

Enkel, Krieg! ich beschwör'euch bey Siegmars Schwert', und bey meinem,

Aber cheruskischer Krieg!

Dennoch ist Friede die schönste der Lösungen. Lasset von Hlyn euch

Führen, von Freya zum Wagen im Hain!

Nossa gürte sich, führe voran die blütigen Woden,

Thorr, und Tyr in den Hain!

Und der Jüngling verschwand; mich aber trübte von

Meine Schwermuth: Dass Krieg
Seyn muss, ob ihm gleich, dem thierischen Scheussl,
das ehmals

Freye Frankreich Untergang schwur.

# DIÉ TRÜMMERN.

Traum von dem Tag' ist ein nur verkündeter Plan;
Ausführung

Ist der erwachte, goldene Tug.

Schon begann für die Franken die Morgenröthe zu dämmern,

Wehete Schauer die Frühe; da ward Selber der Grund des menschlichsten Plans zerstöret! Von der Nacht

Rede, wer kann.

Steht mir, Bemerkende, bey, entdeckt: Ob jemals was gleich war

Dem, das Schmach den Franken jetzt ist,
Seyn wird, und so, wie laut es auch preise die
eherne Unscham,

Treiben auf immer im Strome der Zeit. .

Wenn die volle Gewissheit zeugt, und von Größe der Unthat;

Ewigen diese Geschicht, und Gesang.

Sucht in der Welt der Fabel, Bemerkende, sucht in der wahren:

Aber entdeckt!

Ward vortrefliches je so ganz entheiligt? Erhabnes, Sank es jemals so tief?

Schrumpste so sehr die Schönheit ein, von der Eiterung todtbleich,

Schwindend, ein schleichend Gespenst?

Wurde Weises so ganz zu Thörichtem? Wurde die

Menschheit

Jemals also entmenacht?

"Drache ward der Gott, den um Heilung Hesperien
anrief!

Jupiter Stier!"

Jupiter war denn ein Gott; doch was war der Despot des Olympus?

Ihm verderbte der Stier nicht zu viel.

"Sieh, dert weilet er, schaft der erfindende Künstler.

Er will nicht

Werden Parrasios, Angelo nicht:

Will Er Selber seyn! Das Meisterwerk ist vollendes!

Aber den glühenden fast

Schnell was, wie Zaubergewalt; er bildet um, die Gestalten

Werden wilde Phantome des Wahns!44
Schweiget von dem, was die Kunst gebär; die Vergleichung entähnlicht

Durch ihr Heiteres: Gallien hat

Viel zu traurig verwandelt, gemacht aus den Rechten des Menschen

Rechte des Kamul! (Der Gott

Dürstete Menschenopfer!) Zu diesem Barbarischen stimmet

Nicht der Anmuth leisester Laut,

Nicht der Grazien; sie hat lang schon der Kamülottide
Angespien, und gepeitscht!

"Nún so schaue denn um, und starr' auf die Trüme mern. Dort lag einst

Eine wimmelnde tonende Stadt,

Voll von Bürgerglück. Die Pest kam. Die mit der, Schaufel

Raubten bald, und begruben nicht mehr. KLOPST. W. II, B. Od. II, B. Da die raubten, nicht mehr begruben; flog der Belagter

Glühend Geschofs,

Zündete Haus und Thurm, und mit den gesunkenen
Thürmen

Schwieg das Todtengeläut.

Da das Todtengeläut verstumt war; stürmten sie, würgten,

Schnellere Seuche, Mutter und Kind!

Bruder bey Bruder, den Sohn, den Bräutigam, neben

dem Vater;

Aber langsam die Braut! "

Weh die glückliche Stadt ist gewesen, die fröhliche! Wendet

Eure Thränen, und schaut nicht zurück.

"Ach wir schauen immer noch hin, es gebricht uns an Stärke,

Wegzuwenden den Blick.

Niedergestürzt, vernichtet die Obergewalt des Gesetzes,
Durch das herschende Schwert!

Schreyender Widerspruch: Freystaat, und ein Staat,
der auf Mord sich

Gründet! Wer nent

Diels Republikgeripp mit Einem Namen? Entflieh

nicht.

Rede, nenne mit uns!

Henkerstaat! sey der erste Nam', und der andere Sklaven-

Staat!" Der nennet auch, so verstumt.

### DER SCHOOSSHUND.

Meta's Hündchen, und meins, werde nicht blind!

O wir gaben dir ja den Rudrer

Von der Schüte, der mein lieber

Klopstock! mich nante, zum Arzt.

Blind, begleitest du mich, nehm' ich den Zaum, Niemals wieder, erspähst zuwedelnd Von dem Gaule, wie von hohen Riesenhunden du thust,

Laune zu spielen nicht mehr. Robepierr'!

Dem, dem wedle nicht zu, denn hier bist

Du verloren; denn mit Höllen
Hunden spielet man nicht.

Ja nicht an! Ihn umschwebt noch Kordä.

Wenn du jemals da hinaufbellst,

Kleiper, so brenn' ich dich blind!

Und dann lägest du da, zweiseltest gar Ob dereinst zu dem Freund' Ulyssens, Und des Dulders Elisams Treuem Hunde du kämst.

## ERINRUNGEN

Nah dem Flusse des Hufs; deinem Geräusch, Saal'; am kastalischen Arm; dann wieder An dir selber; an der Pleisse Sah ich, hört' ich, genoß,

Froher Jüngling, den Lenz; Jüngling, wie ich War er! Hier an dem Strom des Riesen,
Ist er Kind noch, wenn der Sommer
Komt, der Mann ihn verscheucht.

Wie empfand ich sie einst, sprossend ich selbst,
Jene Maye! Doch o der Wunder!
An dem Bergstrom, wo zum Grab' er
Ebbt, war im siebenten Zehnd

Meines Lebens der Lenz Jüngling; und ich Fühlt' ihn so ganz, dass, wie jetzt ihm tröffe An der Seine die bemooste Rose von Blut', ich vergals.

Nein, so wählet ihr nicht, vergesset eh die Erobrer,
Als dass ihr nicht der Freyheit getünchte Vergötterer
hinstellt,

'Wie sie waren. Mich deucht, ich sehe die Flammenschrift schon!

Höre der redenden Donnerton!

Wenn ich, erlebend, wirklich das seh', es wirklich mein Ohr hört;

Feyr' ich ein Fest, bekränze mit Eichenlaube das Haupt mir,

Lade Freund' ein, spüle den hellsten Kristall im reinsten

Bache, füll' ihn mit Wein, der Greis

Wurde, wie ich. Im Kristall versiegt's nicht selten.

Das Waldhorn

Hallet; wer singen kann, singt. Wir freuen uns innig!

Ich werde

Hundert Monde verjungt! Wenn Rache, wie die vollbracht ist;

Darf sich taumelnd die Freude freun.

# DIE MUTTER, UND DIE TOCHTER.

,, Göttinnen wird die Göttin gebären!" sang ich verkündend,

Da sie noch verwandelt nicht war, die heilige Freyheit,
Noch Alekto nicht war! geworden zur Nacht der
Tag nicht,

Noch die Welt zum Chaos nicht.

Falsches hab' ich verkündet. Die Göttin hat nicht geboren;

Aber Alekto! "Eys, Poleya schlaf, Eumenidchen, Schlaf, du kleine Megära! (die Mutter sang's) Der Rhedan

Schweig', Alektochen, dir im See-

Tisiphonchen, beginn an dem Lächeln die Mutter zu kennen,

Am sardonischen! Aber o schrey dich nicht blau nach den Kugeln,

Sulse Tochter; da sind sie, und marmorne nicht!

Zündbare Kügelchen ohne Zahl!

Wie du so schnell das Spiel mit den Kugeln, und Kügelchen lernest,

Nächtliche, schwarzbehautete! Wie dir die Schlang' in dem Haarbusch,

Schreckenblickende, steiget, so bald in den Todesschlummer

Eya, Poleya aus Eisen singt.

Mütter sind blind; ich bin's nicht. Du bist eine wahre Megära!

Gleichest mir, wie dem andern ein Dracheney. An dem Rhein kam's

Todt mir zur Welt; du-lebest, lebst! und des Schwachen spott' ich,

Der dich, Göttergeburt, verkent.

Tochter, dir wurde Geist; du verstehst die Mutter, sie warnt dich:

Lass dich niemals blenden den Wehn der westlichen Thörin!

Ungethanes Gesetz ist (wähnet sie) leerer Schall, ist Bild des Künstlers, das eilet, bleibt."

## DIE WIEDERKEHR

Gaul, mein Arzt, du gedenkst doch des Frühlinges?

Du den lieblichen May,

Unter den Mayen allen seit Jünglingsalter den schönsten?

Nein, du vergassest ihn nicht;

Denn du wiehertest mir. Der May ist wiedergekommen,

Ob er gleich September sich nent.

Beyde gleichen sich, wie ein Haberkorn in der vollen, Reifen Ähre dem anderen gleicht.

Niese nur fort; ich versteh dich: du niesest mir fröhlichen Beyfall,

- Durch die Ähre gerührt.

Also ist jetze Septembermay, wie du meinst, und ich meine.

Angenehm ist es, wenn Zween

Eben die Meinung vereint; da schallt der entheiternde Straus nicht,

Da ist Lebensgenuls.

Lass uns genießen, du in dem Schatten, zu dem ich dich lenke,

Frisches, kühlendes Gras,

Von der weisslichen Blume durchwebt, und der goldnen; auch hebt dort

Dein erkohrnes Gewürz,

Heilende Wermuth ihr Haupt. Ich schau geniessend den hellern

Bläueren Himmel, des Sees

Ebnen Kristall, und umschwebt von ziehenden Metten, vergels' ich

Fast der Blüthe, die nun

Fruchtet, und mit vielfarbiger Last, den biegsamen Zweig krumt.

Also trink' ich die reinere Luft,

Und ein sanftes frohes Gefühl des Lebens berauscht

Aber du, störest mich ja!

Schmause doch nicht so gierig; sie legten dir Xenophons

Zaum an,

Dessen Gebiss durch Ringe dich zähmt:

O du köntest durch ihn dir so leicht die Zunge verwunden,

Färben die Halme mit Blut.

Doch du gehorsamest nicht. So steh denn gehobenes
Halses.

Athme die Weste, wie ich.

Spitze nicht horchend das Ohr. Die Nachtigall ist mit dem zweyten

Lenze nicht wiedergekehrt:

Kehret auch mit dem künftigen May nicht wieder;
ist Fabel

Nicht, was man staunend erzählt.

Gallische Wilde, sagen sie, sind gekommen, und

Ihre Nester entdeckt;

Haben die Kinderchen ihr mit Geyerklauen entrissen.
Und sie samt dem Gefieder verzehrt.

Hast du sie nicht gehöret der Mütter Klage? Sie schwankten

An den Zweigen; ihr Lied

Jammerte Nächte lang: bald sunk das Flöten der

Wehmuth

Immer tiefer, und bald

Schien's zu verstummen, verstumte. So hab' ich nie sie vernommen;

Aber es war auch Leichergesang!

Stamst du vielleicht von den Rossen Achills? Denn du senkst ja die Mähne

Erdwärts, und in den Staub

Stürzen dir heiße Thränen hinab; so hat dich der kleinen

. Sänger klägliches Ende gerührt.

## DAS VERSPRECHEN.

.Kein Eroberungskrieg! So scholl das heilige Wort einst,

Das ihr uns gabt, verehret als nie verehret ein Volk ward;

Und (so daucht' es uns) Stimmen Unsterblicher wiederhohltén:

Künftig nicht mehr Erobrungskrieg.

Und jetzt führet ihr ihn den allverderbenden, seyd gar

Große Krieger, ersteigt mit schlagendem Herzen, mit heissem

Durste nach Ruhm, im Orkan der Leidenschaft, des Kampfspiels

Schimmernde Höh, die . . Abgrund ist!

Lernet den Schauplatz Kennen, auf dem ihr großs
seyd: Auf ihm brüllt

Beyfall der Löw' euch zu; heult euch von Triumphe der Wolf vor;

Schreyt mit der feinen neronischen Stimm' euch von nie vergessnem

Ewigen Namen der Geyer vor.

Wenn ihr auch ganz das Gebäu des Staats umstürzetet; musste

Dennoch die nievernommene, die menschliche, edle Verheissung

Unerschüttert stehn, in der Mitte der großen Trümmer,

Stehn, wie der Fels im Ozean!

# D A S G R A B

#### AN META

Fröhlicher schwebten mir her Lebendigkeiten, Gevögel,
Oder Gewürm,

Welche das Auge nicht sieht, so den hohen Sirius funkeln

· Sieht, und des Himmels weisslichen Pfad:

Doch erspäht's durch der Kunst Kristalle diess den Atomen

Nahverwandte Gewürm.

Solche geheime Leben umwimmelten jetzt mich;

Unter dem lieblichen Heer

Bienchen auch, und Täubchen, und Untrenbare,
Johannes-

Würmchen, Schwänchen, ein Chor

Philomelen. An einer sich höhlenden, sterbenden Ulme

Sass ich, und am rieselnden Bach;

Hörete horchend dem Bache, der Nachtigall horchender. Jetzo

Schwebte näher die wimmelnde Schaar,
Schwebte (das wusste sie nicht) zu dem Grabe! Die
Schlünde des Baumes

Dufteten Pest, der stürzende Bach
Wogte Tod; und wie nah war ihnen der webende
Heerzug,

Welcher, immer gewendet, sich nun, Schnell wie der Wink, herwirbelte, dann sich fernte. Wie leicht ach

Konten ihm Grab

Werden des Baches, oder des Baums Abgründe!

Mich hatten

Träume der dunkeln Pforte geweckt;

Doch ich vergass der guten. Die Nachtigall schmettert',
als ob sie

Warnte; allein ich verstand

Auch den Liebling nicht. Verstand ich den singenden Seher;

O so sprang ich auf, und entfloh.

Ach jetzt wurde nicht Bach, nicht Baum; ich wurd einathmend,

Jener frohen Vögelchen Grab!

Aber nun sang sie auch, wie sie nie gesungen, mein Liebling,

Flötete Wehmuth, wie sie,
Selber als Mutter, nie nicht geflötet, wenn noch
die Feder

Flog, und der Geyer vom Blute noch trof.
Unglückseliger! zürnte sie mir, dir weint' an der Lippe
Wehklag'; und du hörtest nicht bin!
Weh dir! Sterbegesang der Philomelchen erscholl dir;

Und du athmetest, athmetest fort!

## NANTES.

Über Avignons Blutgericht ragt das der Loäre

Hoch empor; die Sprache vermag doch

Dort zu stammeln: hier fehlt's ganz an den Worten
ihr, sind ihr

Selbst die lebendsten todt; sie verstummet!

Wissbegierigen könte vielleicht wortlose Geberdung Das, das Niegesehene bilden:

Aber würden sie nicht entsliehn? nicht, wenn vor Entsetzen

Sie einwurzelten, schnell sich verhüllen?

Habt ihr Thränen, die ganz des Guten innerstes
rühren,

Thränen des tiefsten Grams, blutige Thränen; so weint!

Könige, Schaaren aus Völkern vollführeten viele, nicht kleine

Greuel in Jahrhunderten. Frankreichs

Freye, die Herscher, das Volk zu Schaaren vollführeten größere,

Mehr, eh Ein Mondhundert entstohn war.

Jenes Gericht, der Wasserehn Erfinder, es blickte

Stets nach der Höhe der Staatsumschaffung;

Ha der Loäre Todesgericht hat empor sich geschwungen

Bis in der Greuel gesunkensten Abgrund!

Habt ihr Thränen, die ganz des Guten innerstes rühren,
Thränen des tiefsten Grams, blutige Thränen;
so weint!

Wunderbar! neues Licht hat den Wissenschaften geleuchtet,

Durch die tollhauswürdigen Richter!

Denn, durch sie, ist geendet ein Streit der Weisen;

wir wissen

Jetzo, dass Seelen haben die Thiere. Habt ihr Thränen, wie keine floss der entheiligten Menschheit,

Thränen des tiefsten Grams, blutige Thränen; so weint!

# DER GESCHMACK

#### DAS GESICHT.

Das auszudrücken, was er empfindet, denkt,
Wenn sich mit seinem Reitz' ihm das Schöne zeigt,
Kohr unter uns der Geist; doch welchen?
Ah ich erröthe, den Sinn der Schwelger!

Ich ward verschmähet! Aber er war es ja
Auch nicht der Geist der Alten, der auserkohr;
Der Neuern war's! und diesem mag wohl
Stärkung des Heerdes zum Fluge noth thun.

Mich, mich verschmähen? dem an dem Walde ruht Die Mergenröthe, dem in der Frühe Thau, Umringt von allen Blumen, allen Farben, sich Mädchen und Jüngling freuen! Dem im Gemählde täuschend die Zauberhand

Des Künstlers nachahmt, den sie ergötzt, wenn ihn

Der Abendstern, wenn ihn des Himmels

Weisslicher, schimmernder Pfad nicht hinreisst.

#### DAS GEHÖR.

Mich, dem des Hains Säuseln ertönt, und der Quelle

Stimchen, der Sturm, und der Donner, und das Weltmeer,

Dem die Nachtigall, dem der Liebe Froher, und weinender Laut,

Dem Melodie, Harfengeton, und die Flöte,
'Sie die Posaun', und die Laute, und des Menschen
Stimme, mich hat er auch, in seinem
Schlummer, der Wähler, verkant!

## DAS GESICHT.

Mit stillem Lächeln hörest du uns Gefühl; Schweig ferner, der du Seher dich, Hörer dich Darfst nennen; dann uns wegen stolzes Wahnes mit Röthe die Wange färben.

#### DER GERUCH.

Tödte denn, Geschmack, für der Esse Lanzen Auch die Sängerin, die entzückte Lerche; Süßre Labung ist der bemoosten Rose Düfte zu athmen.

#### DER GESCHMACK.

Mag die Schüssel denn stehn; schmückte sie auch das Reh,

In der Blüthe gefällt, schmückte der Weizner sie Oder selber die Schmerle, Jener Liebling des Kieselbachs.

Doch des hellen Pokals helleres, ah den Saft, Welchen Berg mir, und Thal, Winzer, und Kelterez Geben, wie er mir röthlich, Oder wie er mir golden blinkt,

Trink' ich, schlürf' ich mit Lust, liebend, mit Mässigung,

Zwar mit weiser, doch nicht mit der platonischen: Evan bleibet mir sanfter Jüngling, hebt nicht den Rebenstab. Durch mich sprachest du einst, Trinker Anakreon,
Bildlich, da du von dem sprachest, was schön
dir war:

Aber Maale versanken;
Und dein attisches Wort verschell.

## DER SIEGER

- 0 0 -, - 0 0 -, 0 0 - 0 - 0 0 -, 0 0 - 0, (-) 0 0 - 0 - 0 - 0 0 -, 0 - 0

Kränzet mein Haupt, Lorber des Siegs: Mit des Manns Kraft

Hab' ich gekämpft. Die Verkennung, die Entedlung Dessen, was sie erhöht die Menschen, Was sie zu Menschen macht!

Zeigten sich mir; ach und der Gram, und der Abscheu

Fielen mich an, mich mit Wuth an das Entsetzen! Wonn'! ich habe gesiegt, geworden Bin ich nicht Menschenfeind. Heiss war der Kampf, daurend, es galt um des Lebens

Ruh! Denn erlag der bekämpfte; so verlosch mit Jede Freude! die Welt war stumme Öde mir! Tag war Nacht!

## ZWEY NORDAMERIKANER.

Nichts von dem, was der Franke des Guten verhiefs, und des Edlen,

Nichts von Allem diesen geschah;
Wie es auch mit entzückendem Ton die Beredtsamkeit
aussprach,

Und die Begeistrung es hob.

Aber alles geschah, was je die stärksten der Worre Schreckliches nanten, oder was nie

Selbst der Sprachen redendste nicht zu nennen vermöchte,

Alles, alles dieses geschah!

Und je schwärzer es war, je grausender, ungeheurer, Desto öfter geschah's.

Ha was wählest du dir, dich zu trösten? blutige
Thränen?

Oder der Franken ewigen Has?

"Nein, die Thräne nicht, und nicht den Haßt. Ich verachte

Jeden, der rasen die Rasenden liefs."

Aber fluchest du nicht den Rasenden? "Wer zum

Wurde, verstumt."

Hätt' ich euch nur nicht gerührt, ihr Saiten, die von der vertilgten

Freyheit sangen, und gleich

Tönten dem ernsten klagenden Bach, der mit der

Zipresse

Neben Begrabenen rauscht.

Denn ihr strebtet umsonst den tiefgetrofnen zu heilen; Risset die Wunde nur auf.

Wer an dem Frühlingsmorgen der neugeborenen Freyheit

Meine Freuden empfand,

Der allein, und kein anderer fühlt den innigen Schmerz auch,

Welcher jetzo die Seele mir trübt.

O vergäfa' ich auf immer! Denn Linderung wird mir, so lang mich

Kühlet ein Trunk aus Lethe geschöpft.

## DER KAPWEIN

## UND DER JOHANNESBERGER.

— u (u u) — u u —, — u u — u — — u (u u) — u u — u —.

Alter Vater Johann, zurne mir Deutschen nicht,

Dass ich die Tochter Konstanzia

Lieber (darf ich es auch, darf ich das trunkne Wort
Wagen?) lieber sie trink' als dich.

Du verzeihest vielleicht; doch die Kaneniker, Deine Säuglinge, diese nicht!

Ohne Schimmer, (du liebst glänzende Eitelkeit,
Liebest Blendung des Auges nicht)

Ruhest du in dem Kristall. Deine Gerüche sind Stiller Stärke Verkündiger.

Guter, alter Johann, froheres Leben dringt
Mit dir Greisen durch Mark und Bein!

KLOPST. W. II. B. Od. II. B.

Bald ist ihnen nicht mehr Krücke der Rebenstab;
Bald versuchen sie seinen Schwung.

Nun du hast és gehört, wie, dich zu preisen, mir Meine schlürfende Lippe trof!

Hast verziehen. Allein Wahrheit ist wahr, und bleibt's!

Deine Tochter Konstanzia

Blinkt einladend, wenn sie Farbe des Goldes schmückt; Doch wenn die des erwachten Tags,

Blinkt sie lockender, glüht, glüht wie die Braut, die sich

Nun doch auch zu gewaltig schämt.

Deiner Konstanzia Duft gleichet des Rosenöhls,

Nein, gleicht dem der durchwürzten Luft,

Welche trinkt der Pilot, wenn ihm der Wimpel weht Nach den Inseln der Seligen.

Dicht mit Eichen bekränzt, wandte sich Tmolus einst, Mit dem Gotte der Wald, dass hin

Bis ins tiefere Thal rauschten die Blätter, bis Zu dem fliehenden Reh; so hast,

Alter Vater Johann, du dich nach mir gewandt,

Und zurauschend Konstanzia's

Preis vernommen. Sie hat bräutliche Röthe! sie Duftet, wie Inseln der Seligen!

Und die Sülse, mit der sie auf die Zunge rint, Rann aus dem Nektarpokale nicht.

Aber wer sitzet dir denn in dem beeichelten Kranze, zechend mit wildem Schrey,

Dass dein Laub dir erbebt? Ha die Kanoniker Sind es! Wehe mir! sind's, und ich

Bin verloren! Das Lob deiner Konstanzia

Hat zur Rache sie gegen mich

Angestammet! Schon schliesst tobend ihr Kreis mich ein!
Schon zerschmettern sie, stümmeln mich,

Und wie vor Alters sein Haupt Orpheus im Hebrus

Fliesset mir in dem Rhein das Haups!

Aber die Stimm' ist auch mir todt nicht, Konstanzia

Ruft sie, die starrende Zunge ruft

Noch Konstanzia, und, Vater Johann, dein Kranz

Hallet wieder Konstanzia!

## MEIN THAL.

Auch ich stand auf einem der hohen Felsengestade, Schauete heisstheilnehmend hinab

Auf die empörten Wogen, des donnernden Ozeans Berge,

Alle sie Spiele des Sturms,

In die Nacht hinab der Staatsumschaffung! Die Seglef
- Schwebeten, schwankten, krachten einher.

Kühn gesteuert einher, und ohne Steuer; es wurd' oft Bleich von gestrandeten Leichen der Fels.

Selten nur wandt' ich mich um, und blickte nieder ins stille

Thal, wo die Saite der Alten mir tönt, Und auch ich wohl den Klang der eigenen Saite behorche,

Wenn des Griechen mich weniger schreckt.

Aber müde zu schauen den Sturm, und die scheitemden Segler,

Kehret' ich endlich zurück

In mein Thal. Tief barg ich mich nun in den Hainen Achäa's,

Dass mein Ohr nicht vernahm

Jenen Orkan: und verlor bis zu mir ein sterbender

Laut sich;

Übersang ich ihn leicht. 1

Oft ward dann Thuiskone von mir gerufen zum Wettstreit

Mit den gestorbenen, und

Doch unsterblichen, mit Romana, und selbst mit.
Hellänis!

Wenn Thuiskon' ich beschwor, bey der Kraft Ihrer Kürze; dann erhub sie sich, folgte mir: andre Winke noch machten ihr froher den Blick.

Wirst du ihr, Galliette, des Kampfes Kühnheit, und wirst du

Sie, o Ingles, verzeihn?

Sie vielleicht; doch Eins ist zu blutige Wunde, und das wird

Nie vergessen, der Sieg.

Lasst euch besänstigen durch ihr Geständnis, dass

Weniger Lorberblätter errang.

# DIE BESTATTUNG.

Eine Rose, gepflückt vom liebenden Mädchen, das Thränen

Trübeten, lag, und welkte dahin,

Auf den bestäubten Blumen des Grases. Das behende Mädchen

Liess sie fallen, die doch

Eine der mosigen war, und nur erst Knospe. Ach jetzo Lag sie, und starb!

Blumen versammelten sich um sie, und Stauden, und Bäume,

Dass sie sterben sie sähn,

Und der eigenen Sterblichkeit sich erinnerten; dann sie,

Wären die Blätter ihr alle gedort,

Mit dem Laube bestreuten der Beberesche. Am Grabe Sollte, mehr noch zu weinen, ihr dann Bleiben die Jüngferliche. Die Traurenden nahten der Stäte

Bald, wo die welkende lag.

Grübling eilte voran, und mit erzitterndem Blatte Folgte Weichling von fern.

Göttergeruch begann: So lieget sie denn, und so früh schon!

Hätte das liebliche Mädchen ihr doch

Aus der Quelle geschöpft, aus der es die Lerche sich

tränket.

Und die Nachtigall, dann

Ihren Stamm in die Kühle gesenkt, und dort sie gelabet:

Ach so stürbe sie nicht!

Schwebete nun noch nicht zu den Rosenschatten hinunter

, In Elisiens Thal.

Also Göttergeruch. Wenn der West schwieg, wurd'
ihm die Stimme

Rede nur, wenn er wehte, Gesang.

Röthe, die trägt Herzhlätter, Vernunft, und die Tochter des Maies,

Und Goldlilie klagten ihm nach,

Flamm', und Mädchen im Busche, und Himmelekerze, und Ringel-

Blume, die heilige, nach.

Aber itzt kamen in Eil herbey die wild und die achwarze

Natterwurzel, herbey

Eisenherz, mit ihm Löwenfuss, und der Wolfsgesichter;

· Also ruften sie aus:

Thörichte, dass ihr da so wehklagt um Eine der Rosen;

Und zu tausenden werden sie doch

Unter Galliens Wilden, von Menschenblute beströmet,

In dem elisischen Felde verschwemt!

Aber die weinende Weide vernahm mit Entsetzen die dumpfen

Töne, begann:

Und du kamst, Zipresse, sicht auch, du grausame, kamst nicht!

Lässest allein

Über sie mich die Zähre des Grams hinträufela; und doch ist

Sie, kaum Knospe, gewelkt!

Wird zu den Schemen nun bald der Pfirsichblüthen hinabgehn,

Wird zu der Veilchen hinab,

Und Elfranken gehn. Sie sang es, säuselte, senkte Tiefer den schwebenden Zweig.

Aber die Traurenden wendeten sich. Da blieb an dem Grabe

Schweigend die Jüngferliche zurück.

## DIE ERINNERUNG.

## AN EBERT NACH SEINEM TODE.

Graun der Mitternacht schließet mich nicht ein,

Ihr Verstummen nicht; auch ist, in dem Namen der
heiligen

Freyheit, jüngst kein Mord geschehn; dennoch ist mir Ernst die ganze Seele.

Liebliches Wehn umsäuselt mich;
Wenig ist nur des Laubes, das fiel; noch blühn
der Blumen;

Dem Herbste gelingt Nachbildung des Sommers; Aber meine ganze Seel' ist ernst!

Ach mich reisst die Erinnerung fort, ich kann nicht widerstehn!

Muss hinschauen nach Grabstäten, muss bluten lassen Die tiese Wund', aussprechen der Wehmuth Wort: Todte Freunde, seyd gegrüsst!

### DIE R'ATHGEBERIN.

Regel des Dichtenden, oder hörst Rathgeberin lieber

Du dich nennen? doch welcher der Name sey, den
du wählest;

Bist du ernster, bist tiefsinniger, als im Taumel-Flug dich der Ungeweihte kent,

Bist entscheidender! Wie verstumt' ich oft, und wie fühlt' ich

Bleich mich werden, wenn empor ich sah zu der Höhe,
Die mir zeigte dein goldener Stab! und mit welchem
Hinschaun

Mass ich den einsamen, steilen Pfad!

Noch erbeb' ich, denk' ich zurück an die Tiefen, in deren

Nähe der schwindelnde Pfad sich erhob. Darstellung gelinget

Droben allein, nur auf dem erstiegenen fernen Gipfel, Führt man in ihren Zauberkreis. Aber wer hat den Reiz, durch den die Führungen glücken,

Immer erspähet? wer das Lebende niemals getödtet?

O verzeihest du auch, Rathgeberin, dass dein Wink

dann

Nach der Höhe vergebens wies?

Jünglinge, lasset euch Beyspiele warnen. Es sey

Wacker das Auge, so bald an dem Zauberkreise sich Leben,

Großes, Leidenschaft zeigt. Darstellung gebietet festen,

Hingehefteten Forscherblick.

Nicht das Auge gabet ihr euch; allein wenn ihr oft blickt,

Könnet, den Schlummer scheuchend, dass heller es sieht, ihr ihm geben.

Leiterin ist sie euch nicht die Regel, (Verzeiht dem Greise,

Dals er fortspricht,) wird euch nie

Ihren goldenen Stab erheben: wenn euch nicht Geist ward,

Dem die Empfindung heisser glüht, wie ihn Bilder entstammen,

Und in dem, Beherscher der Flamm' und der Glut,
das Urteil

Unbezaubert den Ausspruch thut;

Nie den goldenen Stab erheben, wenn ihr nicht alle

Ihre Gebehrden kent, nicht ihre Winke, die Stirn nicht,

Die nun faltig, nun sanft verbeut, nicht die helle Seele,

Ganz nicht die stolze Griechin kent.

Weniges nur, allein Zielführendes grub sie in ihre

Eherne Tafel. Einiges wird hier selten, dort öfter.

Aber Anderes immer gethan. Wenn von dem ihr weichet;

Habt ihr das erste nur halb gethan.

Auf die schöne Natur, auf die nur weisst sie. Hübsch ist

Diese nicht, ist nicht wild; hat auch furchtbare Grazie; kerkert

Engumkreisend nicht ein: doch mit Feinheit begränzt die Messung,

Ziehet nicht selten Apelles Strich.

Wolt ihr der Griechin folgen; so kieset von dem, was sie lehret,

Stimmendes au des Gesangs Erfindung, legt's auf die Wagschal,

Wägt es ihr zu. Was ihr nach falschem Gewicht verbildet,

Schimmert vielleicht; wird untergehn.

#### DIE VERGELTUNG.

Endlich kam auch Carrier an. Die Seelen der Todten Hielten im Fluge vor Graun.

Einer der hohen Geister sprach zu dem andern, (Sie wolten

Bilden der Seele den schwebenden Leib.)

Also sprach er: Leite mir Pestluft her; mit ihr
hundert

Funken des Abgrunds. Sondere nun

Einen Atom des Urlichts ab. "Ach Einen nur?"

Einen!

Und der Todte schwebte; doch stets

Zittert' er, musste das! Nah war eines Felsengewölbes

Öfnung, in die sich ein reissender Strom

Stürzete, dann in den langen unendlichen Wölbungen

fortfloss,

Oft von steigenden Inseln gesäumt.

Über dem Strome bebt der Todie. Plötzlich befällt ihn Immer wiederkehrender Wahn:

Jünglinge tanzten, und Mädchen nach Flötenspiel am Gestade;

Er entbrante mit Wuth, in dem Strom
Sie zu tödten. Bindet sie, brüllet' er, Henker,
zusammen!

Und dem Grässlichen kam

Hofnung, er würde morden! nach dem zweyten

Gebrülle,

Wurd' er gewiss!

Dieser war der Augenblick, da ein Riesengeyer
Über ihm kreist', und sich senkend den Tod
Ihm ankündete. Er entstoh in die Wogen, und lange
Starb er in ihrem Donnergeräusch.

Aber itzt fasste der Geyer den wiederlebenden, stieg dann

Fern in die Höhe mit ihm,
Liefs von dort ihn fallen in eilende Strudel. Nun
starb er

Wieder den langsamen Tod,

Hörend das Flötenspiel, den leise wandelnden

Nachhall

Und der freudigen Tänzer Gesang.

Jedesmal wenn er starb, dann standen Getödtete, Schatten

Seiner Opfer, vor ihm.

Standen auch Schatten derer, die unter ihm würgten.
Sie zuckten

Blinkende Dolche nach ihm,

Oder füllten ihm bis zu dem triefenden Rande geraume Becher mit Gift.

Von dem Geyer noch Einmal gefalst, entstürzt' er der Wölbungs

Aber itzt kam er nicht um,

Klomm zu einer empor der Inseln, die rings aus der Ferne

Wurde vom wimmelnden Volke gesehn.

Hier will er güllotienen ein ganzes Heer, so mit
Hohn ihm

Zuruft, dass er sich Quaal

Träume! Phantom sey alles, der Geyer, der Sturs in die Fluten,

Und der Tanzenden Died.

Aber kein Kunstgebäu mit schnellabmähender Sichel, Keine Güllotine war da.

Grimmvoll entschloss er sich eine zu baun. Mit Mühsal haut' er

Baum' um, zimmerte draus in dem Schweils Klopst. W. II. B. Od. II. B. Seines Angesichts. Doch eine gerostete Sichel

Leg vor ihm; er faste sie, schliff
Sie mit Ächzen. Nun rust' er den Henkern, hoste

des Mordens

Freuden, wurde gewiss!

Dieser war der Augenblick, da ein Rabe geslogen

Mit dumpftönenden Fittigen kam,

Schrie, und ihn güllotiente! Auch diesesmal eilte der Tod nicht;

Denn die Sichel war stumpf
Unter des Schleifenden Faust geblieben; und eh er
gestreckt lag.

Hielt der Rabe schon Schmaus.

Als ihm auch dieser Wahn verschwunden war, und

er wieder

Lebte; betrat er von neuem den Weg Seiner Schrecken, und wandelt' ihn ganz! Er ruhet in Schlamme

Immer aus, eh er wieder begint,

Eines Winks Zeit aus, und hoft, ihm werde, wie Marat,

Lohn einst Ehre des Pantheons seyn!

### DIE MUSIK.

Sterbliche nur genössen der Freuden froheste, reinste, Sie allein die Musik?

Und nicht auch die Bewohner der Leyer, oder Apollo's?

Anderer Welten umher?

Wir entlocketen nur durch mannichfalte Berührung, Durch gelinderen stärkeren Hauch,

Lebende Töne den Formen, die jenen wir bildeten?

Stimmen allein zu Gesang?

Andere schüfen nicht auch, die Zauberhalle zu ordnen,

Gang und Verhalt?

Irrt doch nicht so! Wie wisset ihr denn, ob dort, wo es schimmert,

Nicht auch freue Musik?

Droben nicht töne lautere Form? nicht hellere Lippe Singend erschüttre das Herz? Ob man vielleicht nicht selbst zu des Haines Geräusch, und der Weste

Säuseln, stimme den rieselnden Bach?

Zum Einklange nicht bringe den Donnersturm mit

dem Weltmeer?

Die mit dem tausendstimmigen Chor?

Trrt doch nicht so! Es freut nicht allein in den

Sternen; es freuet

Auch in dem Himmel Musik.

### DIE SONNE, UND DIE ERDE.

S. Rede denn endlich, Erde, verbirg nicht länger

Welcher dir die Seele durchdringt.

Schweigest du doch, als wären geebnet die Berge dir, alle

Wälder gesunken, die Winde verweht.

E. Lass mich schweigen, des Kreises erhabene Herscherin; Gram wird

Durch die Klage verneut.

S. Deinen kann die Verneuung nicht bitterer machen, so sehr blickt

Er aus jedem Quell dir umher,

Jedem Kristellsee, jedem der Silberbäche, aus allen 
Deinen Augen umher!

E. Wenden kann ich die Blicke; doch hören muß ich!

Wie kann ich

Mir der Höhen Geklüft,

Wie die Felsengewölbe mir schließen? Selber die kleinen

Grotten schließ ich mir nicht, Welche den kaum antönenden Laut mir bringen,

Leiseren Klagen so viel.

S. Beb' und zerrütte! E. Kenn ich es rings, und von Pole zu Pole?

der müden

- S. Aber was hörest du denn?
- E. Krieger! S. Die sah ich lang; allein ich erstaune,
   daß diese

Raserey dir das Herz

Stets noch erschüttert. Du hattest Jahrhunderte Zeit, zu bekämpfen

Deinen Schmerz durch Kälte, dich hart,
Wie den Marmor zu machen, der in dem Orion
emporeteigt,

Oder im Siebengestirn.

E. Wie des Orions Marmor? und ich bin Mutter!

S. Zu sanfte

Mutter bist du! Lass uns die Behn,

Die gemessen uns ward, mit Fröhlichkeit wallen!

des Lebens

Uns genielsen, uns freun

Unserer Freuden, und jener, die dort mit den Welten ertönen

- Aus den Ozeanen des Lichts!
- E. Kentest du diesen Krieg; du trauertest selber! Vordem war

Mehr denn alle Kriege der Krieg

- Mir Entsetzen, welchen sie donnerten wegen der Frage:
  Wie sie jenseit des Grabs
- Würden glücklich seyn? Jetzt ist mir gleiches Entsetzen
  Jede Wunde, die rint,
- Jeder Sterbende, der hinsinket, wegen der Frage Von Glückseligkeit diesseit des Grabs.
- (Als sie: Entsetzen! sprach, da führte sie wirbelnden Sturmwind

In Bergwäldern umber.)

S. Lass uns gleichwohl, o Mutter, mit Fröhlichkeit wallen. Dein Mitleid

Heilet die Rasenden nicht.

Auf denn! du siehest ja schimmern den Hesperus, ; hörest ihn wandeln,

Und den lieblichen Mond.

ř

### KLAGE EINES GEDICHTS.

Endlich darf sie mir einmal doch wohl die zürnende
Thräne

· Rinnen, endlich mein Schmerz sagen, wie bitter er ist.

Bürdet mir Stolz nicht auf, wenn ich von Entweihungen rede;

Wer so lange wie ich duldet, und schwieg, .

ist nicht stolz.

Vor Dolmetschungen ach bewahret mich, Göttinnen, hab ich

Allen Musen gesteht; aber sie hörten mich nicht.

Auch dem dritten Ohr des lazedämonischen Phöbus
Fleht' ich umsonst, und ach selber dem vierten
umsonst!

Hattest, Apollo der Kriegerstadt, du allein denn nicht Pfeile,

Dass du, mich rettend, damit träfst die translätinge Faust? Gallier haben noch jungst mich übersetzt: doch sie wähnens

Nur; sie haben mich dort über den Lethe gesetzt.

O wie grub mir der Wunden so viel ihr triefender

Dolch ein,

Und wie röthete sich mir die getroffene Brust!
Und so klage denn ich, das niemals klagte? Wohlan
denn,

Ich ermanne mich jetzt, trage mein Schicksal, wie sonst.

Aber weil ihr mich verließt; so versieg' euch, eine der schönsten

Morgenröthen lang, Musen, der heilige Quell!
Und nicht kürzere Zeit sey du, Lazedamons Apollo,
Wenn Melpomene singt, feinster der Hörenden
taub!

### DIE LERCHE,

### UNDDIENACHTIGALL.

- L. Kann ich schmettern wie du? und ach vermag ich zu flöten,
  - Wie du flötest? höre denn auf,

Nachtigall, meinen Gesang zu preisen. N. Vernehm' ich nicht süße

Töne, wenn zu der Wolke du steigst?
Wenn du durch deinen lebenden Schwung zu dem
Liede dich anslamst,

Immer fröhlicher, fröhlicher singst?

L. Ja ich jauchze so gern, wenn ich über mir des Olympus

Schönheit, der Erde unter mir selt;

Aber ist dieses Gesang? Ich ergielse nur freudige Laute;

Schlage nicht! flöte nicht! schmettere nicht!

N. Dennoch neid ich dich; aber mein Neid ist edel und liebend,

Wünschet sich deines Gesangs.

Sagen die Menschen denn nicht, dass die Lerche singe? Sie werden,

Selber Sänger, doch wissen, wer singt.

L. Sagen die Menschen das? ich höre nicht hin, wenn sie reden,

Rette mich! denn sie donnern nach uns; Stellen auf langen Hügeln uns him unsichtbare Netze, Wenn die Dämmerung graut,

Treiben uns fort in der Stoppel mit schreckenrauschenden Seilen

Bis zu den Netzen, erwürgen alsdann,
Wer noch flattert, spielsen uns dann für den Gaumen
an Stahle

Vor der dörrenden Glut.

Ach ist es ihnen denn nicht genung, auf sich selber zu donnern?

Sich zu spielsen die Tage der Schlacht?

Töne mir, Nachtigall, von den allzerstörenden Menschen,
Flöte mir Sterbegesang!

N. Wer empfindet den Schmerz mit dir, den bitteren Gram nicht,

Der dir die Seele zerreisst!

Aber ich flog nicht zu dir, dass ich weinete., Schaue des Himmels

Heitere Bläue, lass jetzt

Uns nicht trauren. Wer meinen Gesang, und den deinen vereinte,

Sänge schöner, als wir.

Meines Gesanges Schönkeit liegt mir so heis an dem Herzen.

Dass ich über sie oft,

Ist der Frühling entflohn, vertieft nachsinne; ja Einmal Sann ich im Frühling', und schwieg.

Damals hab' ich so gar, um zu lernen, Todte beschworen,

Habe Schatten gefragt.

L. Welche Schatten? N. Du weisst, dass die Nachtigallen den Wettstreit

Streiten, bis sie entsinken dem Ast,

Sterben! Ich fragte die edlen Besiegten, fragte die Sieger;

Ihre Antwort endete so:

Wer den Gesang der Nachtigall, und Bardalens vereinet, Singet schöner als sie.

### DER GENÜGSAME.

"Forschung des Wahren, geb' ich dir mich ganz hin: Ernt' ich Kentnis, die mir den Geist erhellet, Löscht des Herzens Durst; zwar nicht Garben ernt' ich, Aber doch Halme.

Lass mir den Stern, der dir auf deinem Scheitel Funkelt, Hesperus gleich erscheinen, dass ich Froh im Suchen bleibe, und nicht zu wenig Finde der Halme.

Sende mir deinen Blutsfreund, den, o theure,
Du mit Innigkeit liebst, dass er mir treuer,
Wacher Leiter sey, dass er streng mir sey, der
Warnende Zweisel.

Ihm ist ein Wechselbalg, der Tiefsinn lüget, Jetzo untergeschoben, der Gedanken Spinnwebt, der das Licht, das herab du strahlst, kunst-Wörtelnd umdünstet.

Weise! beschütze vor dem blauen Balge,
Wer selbst denket, und nicht großäugig anstaunt,'
Schülert; wer die Kentnis nicht nur, das Gut' such
Liebt, und das Schöne."

Also erscholl im deutschen Eichenheine, Mit Begeisterung, eines Jünglings Stimme, Und mit Kälte; leuchtender ward ihm da, ward Röther die Frühe.

### DER NACHAHMER, UND DER ERFINDER

N. Stolz blickt nieder auf mich dein lächelndes Auge; und gleichwol

Wandl' ich die Bahn der unsterblichen Alten!

E. Singst du mir guten Gesang; so späh ich nicht nach, wo du schöpfest:

Denn du schöpfest in hellen Kristall.

N. Aber, ich weiss es! du freust mit Stolze dich, dass in dem Haine

Du dir selber Quellen hervorrufet.

E. Ich, kein Hasser des Schweigens, verwaute dir das? Doch es sey so.

Jeder hat seine Freuden, des Quells

Ich, und du des Kristalls. N. Du hast, ich weiß es!

Wenn sie aus deinen Quellen sich schöpfen!

E. Ja, du warst der Vertraute! N. Ich geh, nachahmend, den sichern

Pfad; was ich auskohr, hat schon gefallen!

Aber er, der es wagt nicht nachzuahmen.. Ich zittre
Für den kühnen! Sieht er die Zukunft?

Weiss er, wohin der Hörer ihn stellen werde? Geleite,

Phöbus Apoll, den steigenden Wandrer!

Viele sind meiner Freuden: Da schwebt das gezauberte Urbild!

Nun, nun bild ich es nach! Ich vergleiche.

Hab' ichs erreicht; so lächl' ich mir zu: und hab' ich, ihr Musen,

Hab' ich es übertroffen; so wein' ich! Zürnest da mir? denn du schweigest. E. Ich zürne

nicht. Viel des Genusses

Strömte dir zu : mir wurde sein auch;

Aber andrer. Der Grieche, der dir das gekohrene Urbild Zauberte, war nicht ohne Genus.

N. Gleichst du mir etwa nicht? Denn ahmest du nicht
- die Natur nach?

E. Gleichen? Ein rötherer Morgen gebar .

Deinen Freund. Nur selten ward die Natur von

dem Griechen

Nachgeahmet; er stellte sie dar.

### 'DAS VERLÄNGERTE LEBEN.

· - o (o o) = o o - o o.

Ja du bist es, du komst, süsse Verneuerin, Ach Erinrung der Zeit, die floh.

Inniger freust du mich oft, als die Erblickung mich,
Als mich Stimmen des Menschen freun.

Du erschafst mir kein Bild von dem Verschwundenen, Scheinst zu wandeln in Wirkliches.

Längeres Leben wird uns, Gute, wenn uns den Schmerz Wiederkehr des Genessnen scheucht:

Denn die Stunde, die uns traurig umwölkt, gehört Zu den Stunden des Lebens nicht.

Wie am Feste, das sie damals ihr feyerten, Da noch Freyheit die Freyheit war,

In den Kränzen umher auf den elisischen Feldern Blumen an Blumen sich

KLOEST. W. H. B. Od. H. B.

- Lachend reihten, so reihn sich mit vereinter Hand Jone süfsen Erwachenden,
- Die aus der Nacht des Vergangs mir die Erinnerung Vor der Seele vorüberführt.
- Kiesen soll ich daraus, singen mit trunknem Ton Eine der Sonnen, die einst mir schien.
- Kann ich es? Wer sich im Strom frischet, bemerket die Kühlung einzelner Wellen nicht.

# AUS TO ERSON VOR ZEIT.

. ..ಜ ರೆಕ್ಕ್ ಎನ್ನ (ನೆನ) ಎ ಎ ಎ ಎ, ಎ ಎ, ಎ, ಎ, ಪ್ರತಿ - ರ (ನಿನ) ಎ ನೆನ ಎ ನೆನ್ನ

In dem Maye war ihr eben das zwölfte Jahr
Mit dem Morgen dahin gestohn.

Dreyzehn Jahre, nur sie fehlten den siebzigen, Die den Frühling er wiedersah.

Schön war die Laube, der Baum neben der Laube schön;

Blüthe duftete gegen sie.

Kont' er es ahnden? Er sals, glühend vor Fröhlichkeit,

Bey dem Reh in der Laube Duft,

Zittert', ahndete nichts. Hell war ihr schwarzes Aug',

Als zuvor er es niemals sah;

Bald verstumt' er nicht mehr, stammelte, redete,

Kosete, blickte begeisterter.

"Diesen Finger, nur ihn . Schlank ist dein Wuchs, und leicht

Senket der Tritt sich der gehenden.

Ach den kleinen, nur ihn . Röthlich die Wang',
und doch

Ist die Lippe noch lieblicher!

Diesen schönsten, nur ihn gieb mir!" Sie gab zuletzt

Alle Finger dem flehenden,

Zögerte länger nicht mehr, wandte sich, sagt': Ich biu Ganz dein! leise dem glücklichen.

Ida's Stimme war Luft, Ida, du athmetest Leichte Töne, die zauberten.

Küsse kant' er noch nicht; aber er küsst' ihr doch Schnell die lebenden Blicke weg.

Und nun bleiben sie stehn, schweigen. Die Schweiter ruft

In den kühleren Schattengang.

### AN DIE NACHKOMMENDEN

### FREUNDE.

Unter Blumen, im Dufte des röthlichen Abends, in frohes

Lebens Genuls,

Das, mit glücklicher Täuschung, zu jugendlichem sich dichtet.

Ruh' ich, und denke den Tod.

Wer schon öfter als siebzigmal die Lenze verblühn, sich Immer einsamer sah,

Solte der Vergesser des Todes seyn, des Geleiters

In die schönere Welt?

Wünschet' ich mir den Beginn zu erleben des neuen Jahrhunderts;

Wäre der Wunsch nicht ein Thor?

Denn oft saumet, zwischen dem Tod' und dem Leben, ein Schlummer-

Leben; ist nicht Leben, nicht Tod!

Und wie würde das mich bewölken, der immer sich jedem

Schlummer entris.

Trennung von den Geliebten, o könt' ich deiner vergessen;

So vergäss' ich des Todes mit dir.

Doch nichts schreckliches hat der Gestorbne. Nicht den verwesten

Sehen wir, sehn nicht Gebein;
Stumme Gestalt nur erblicken wir, bleiche. Ist denn des Mayes

Blume nicht auch, und die Lilie weiß?

Und entfloh nicht die Seele des blumenähnlichen

Todten

In die Gefilde des Lichts,

Zu den Bewohnern des Abendsterns, der Winzerin, Maja's,

Oder Apollo's empor,

Zu des Arktur, Zynosura's, des Sirius, oder der Ähre,
Asteropens, Zeleno's empor?'

Oder vielleicht zu jenes Kometen! der flammend vor Eile,

Einst um die Sonne sich schwang,

Welche der schöneren, die der Erde straklet, ihn sandte.
Auf der unendlichen Bahn.

Glänzender flog der Komet, und beynah der sendenden Sonne

Unaufhaltbar, so schnell

Schwang der liebende sich. Er liebt die Erde. Wie freut er,

Als er endlich näher ihr schwebt,

Da sich des Wiedersehns! Zu der Erde schallt ihm die Stimme

Aus den jungen Hainen hinab,

Aus den Thalen der Hügel, der Berge nicht; und die Winde

Heisst er mit leiserem Fittige wehn:

Alle Stürme sind ihm verstumt, und am ehernen Ufer Schweigt das geebnete Meer.

### NEUER GENUSS

Bild lebendiger Einsamkeit,
Schwebe näher! Sie ist, die sie war,
Da ich einst sie genoß, da ich voll Glut
Dichtete, ordnete,

Seelen gab dem Erfundenen,
Ihnen tönenden Leib. Tönte der
Sie nur an; so erschien leere Gestalt,
Wie in Elysium

Irrt der Schemen, an Lethe's Strom Schweigend flattert. Getönt waren sie Jene Seelen, der Leib sank nicht, wie du Schatten Euridize's, Dort hinab, und ich klagete Nicht dem schwindenden nach. Denn gewählt Hatt' ich Leiber, die voll gleichender Kraft, Treffend gestalteten;

Hatte, suchend im alten Hain
Thuiskona's, vom Stamm' hergeführt
Neue Leiber, wenn mir würdig der Wahl
Keiner im Walde schien.

Nothdurft war mir dies, war nicht Plan.
Wenn es mir nicht gelang; zog ich vor
Zu verstummen, und warf schnell in die Glut
's Blatt, so nur stammelte.

Bild lebendiger Einsamkeit,
Flieh nicht, weile! Sie ist, die sie einst
War im ersten Genuss, da ich erfand
Seelen, und Töne gab;

Weile, weile! In ihr durchdrang
Frohes innig gefühlt den, der kühn
In der Dichtenden Höhn schwebte, durchdrang
Wonne den feyrenden!

O der Wonne! Ich hätte sie

Da selhet, als sie mir ward, durch das Lied

Nicht erreicht. Sie ergriff mächtiges Arms,

Rifs wie in Strömen fort!

### MEIN GRAM.

Einer der hohen Geister ist heruntergestiegen
In die Versamlung der Väter, die Galliens Freyheit
erschufen,

Und der Unsterbliche hat die glücklichen, durch Eingebung,

Über der Menschheit Logs erhöht.

Wonne! er gab den Versammelten ein die erhabne Verheissung:

"Nie führt unser Volk den Krieg der Erobrung!"

Ihr Antliz

Wurde heller, schöner der Blick, und ihr neues Ansehn War beynah nicht der Sterblichen,

Da sie das heilige Wort aussprachen; auch
wandelten ihnen,

Da sie redeten, sich in sanftere Laute die Stimmen;

Und sie gruben es nicht in Felsen; denn selbst der Fels sinkt

Trümmer dem lösenden Arm der Zeit.

Aber sie haben's geschrieben mit Erzt' auf Blätter; und dieser

Waren tausendmal tausend: so schrieben's auch andere Völker.

Wüte die Flamme denn unter den Blättern; sie steigen niemals

Alle zerfliesend im Dampf empor.

Wehe! nun kam ein höherer Geist herab zu dem Fraunde

In die Versamlung der Väter, die Galliens Freyheit erschufen.

Und er stehet und schaut den Begeisterer an, und zeiget Rings mit dem winkenden Stab' umher.

Jener sah es jetzt in der Halle sich röthen; es war nicht

Röthe des kommenden Tags; sah's weiss dann werden, es' war nicht

Farbe der Blüthen, oder der Lilien; denn nicht diese Liebliche Weisse hat Gebein. Und sie entflohn der Erde mit schweigender Trauer, und wandten

Ernster ihr Auge weg von den Landen und Meeren,

Werde der Kriegesdanner Verkündiger seyn des schönen, Heiligen, nicht gehaltnen Worts.

dian Low war

Contrary Land 1 To the State of the

A superior of the second second

## DIE SÄNGERIN, UND DER ZUHÖRER.

Singen kann Bauzis noch, und hören kann noch
Philemon;

Und wir beyden wallten doch schon
Weiter als Ein Jahrhundert. Ich war ganz Ohr,
und ich hörte

Alles; denn Herz war ich auch.

Bauzis war auch Herz! Du sangest nicht, wie du singest;

Wärst du nicht Herz.

Wem sie den Ton trug, fühlt' es. Wie glücket ihr:
Ombre Compagne,

Oder: Willkommen, o silberner Mond.

'nd wie zaubert sie Töne, für die's dem Erfinder der Weisen

An der Bezeichnung gebricht.
arb' ist nicht Menschenstimme. Wie Bausis dem
Ohre, gefällt dem

Aug' Angelika nicht.

# DAS FEST

Öfn', o Teutona's Genius, dem Deutschen die Augen,
Dass er sehe den Gränzungskreis,
Den du machtest für ihre beneidete Bildsamkeit,

liebend

In den gemessenen Raum sie riefst.

Weise massest du ihn; und mit Seele schaute dein Blick hin,

Da du führtest den goldnen Stab.

Hörst du mein Flehen; so feyr' ich dir ein Fest an dem Tage,

Welcher den Deutschen Luthern gab;

Lasse des Auslands Sprachen vor dir in Tänzen

vorüber

Muthiger fliegen, oder gehn,
Wenn ihr Leben sich senkt. Sie tanzen dann alle
mit ihrer

Haltung und Mine, mit ihrem Schwung,

Ingles, und Hesperide, und Galliett', und Teutona's Schwestern, mit ihr, gleichaltes Stams.

Flöten ertönen! Ich seh den Genius schon in der Halle
Stehn, und der Tänzerinnen Flug

Mit dem Blicke begleiten. Den Sinn des Blickes bespähet

Manche gewendete Tänzerin.

Denn sie haben gehört von Teutona's strömenden Fülle, Und der lebenden tiefen Kraft,

Die sie beseelet, gehört von dem Gränzungskreis', und dass weit sich

Schwingen dürfe die Bildsamkeit!

Aber sie hörten es halb nur; und vor dem bemerkenden führen

Sie mit Stolze den Reigen fort!

Guter Genius, edler, ich weiss, wenn du lächelst,

und weiss es,

Wenn auf der Stirne du Tadel wölkst:

Aber ich schweige. Die Zeit thut einst des bemerkenden Spruch kund;

Und dann schwindet, was Blendung war.

#### DER WEIN, UND DAS WASSER.

0 - 0 - 0, - 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0, - 0 0 - 0 0 5 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0.

Weisst du auch, Gleim noch, wie, o undurstigster Von allen Sängern, denen des Weines Lob Sein Geist, und ihrer eingab, wie wir, Ruhend auf Rosen, und Schmidt uns freuten?

Im kleinen Garten blühten nur sie; und bald Stand auf dem Marmor blinkend der alte Rhein! Dem Wirth' ein Wink; und alle Büsche Wurden gepflückt, und der ganze Saal ward

Zu Röthe, ward durchströmet von fülsem Dust:
Aus Rosen ragte halb nur die Flasch' hervor,
Und kaum der Becher. Wag' es, Gleim, nicht
Mir zu erzählen, wie froh wir sprachen!

Wie hell das Lied scholl! Weste verwehn, und selbst Die Silberquell' ist eh wol versiegt. Was ging Uns dieses an? Wenn sie auch wollte, Konnte denn schweigen der Freuden frohste?

Drey waren unser, und der kristallenen Gebäude zwey nur, eins nicht die Hälfte leer: Und dennoch wallten wir, da hoch schon Strahlte die Sonne, den späten Heimweg

Mit jenem Sönnchen, welchem der Biene Kunst Den Docht beseelet, welches dem Büchersaal Sonst nur die Nacht entscheucht, wenn Grübler Endlich die durstige Feder tränken.

Bekränzt das Haupt mir, Blüthen des Rebenhains:
Ich trug die Kerze! Aber ach schnell erlosch
Die kleine Sonne! Welk', o RebenBlüthe, nur weg; denn ich blies das Licht aus.

Weisst du auch, Gleim, noch, wie in den Kühlungent Des höhen Ahorns, und in der Grotte Bach... O glückte mir's, dass ich des Wassers Lob zu dem Lobe des Weines stimte: Am Bache sassen wir in den Frischungen
Des Schattens. Wenig wurde der scheue Fuss
Zuerst gesenkt, bald ganz vertiefet,
Nun auch das Knie, und gewandert ward dann

Selbst in des Felsen Wölbung! Gehöhlet war Die eingetauchte Hand, o wie schöpften wir! Aus unsrer tiefen, vollen Urne Rieselt' es nicht in des Freundes Locken.

Des Dorfes Mädchen brachten den Ährenkranz,
Durchschimmert von der Bläue der lieblichen
Kornblume. "Gebet, gebt! doch schmucker
Wäret ihr uns, wenn ihr Eimer brächtet!

Schnell standen vor uns nicht danaidische, Geraume Eimer. Freude! die Wasserschlacht Begann! Geschehn sind Thaten, derer Jetzo noch Meldung des Pflügers Mund thut.

Da galt es Stärke, Kunst: Wer am weitesten, Im höchsten Bogen träfe des Auges Stern! Fehlgüsse lachten wir, der Hofhund Bellte sie, krähte der Henne Mann aus.

Hoch auf dem Hügel stand bey der Kirche Thurm Der feiste Küster, äugelte keck nach uns Durch's lange Rohr. Mit vollen Eimern Schritten wir hin; doch er war entronnen.

# DIE ZWEYTE HÖHE.

Aufgeschwungen hattest du einst hoch über der Menschheit

Größe dich, Gallien, hattest, dem Krieg' entsagend, der Erde

Völker alle besiegt, des Alterthums, und die spätern, Durch das melodische, himlische Wort.

Nie-war das noch gewesen; und ward! Doch des hehren Gesetzes

Tafeln hast du zerschlagen, zerschmettert! deckender
Staub macht

Selbst die Trümmern unkenbar! und du, (Jetst meg

Deinen Namen) du liegest nun da,

Wie von der Höh du dich stürzetest, wie die Maale der Sohmach dich

Rötheten, der vor allen: Was jetzo du wärst! was Europa's Völker wären; hättest du Hochverrath nicht begangen Gegen das heilwerkundende Wort!

Wer den höchsten Gipfel erstieg, (O darf sich auch wenden

An die Nazion die Stimme des einzelnen? Freude War's mir, mein neues Vaterland, dass du Bürger mich nantest;

Wonne, hörst du mich, wird es mir seyn!)

Wer den höchsten Gipfel erstieg, ist zu stolz auf dem zweyten

Sich zu zeigen: und doch wär's Nachweltruhm, wenn zu diesem

Du dich erhübst, da der erste dir nun unersteiglich ist. Edel

Wär nicht der hier noch zweifelnde Stolz.

Hab' ich Wahrheit geredet; so ist's shatfodernde Wahrheit

Und so schwingest du, Gallien, dich auf den zweyten der Gipfel:

Hältst von dem Bunde des Friedens an, von dem frohesten Tage

Unsers Jahrhunderts, was einst du versprachst.

Kom, o Vergessung dann des Erduldeten, lösche die Bilder

Jenes Jammers aus, den allgegenwärtig das bleiche Scheusal, das thierische, graus' ergoss, das würfelnde, kalte

Scheusal, der Menschheit Schande, der Krieg,

Ha die schändlichere, seit seine Tilgung verheissen Ward, und gehoft! Lass heller, Vergessung, der Weinenden Auge

Werden, es länger nicht bluten; lass um den todten Geliebten

Länger vor Wehmuth nicht jammern die Braut;

Länger um den entrissenen Freund den liebenden
Freund nicht

Klagen, ihn gehn, und Blumen ihn auf des ruhenden Grab streun,

Welches, von der Zipresse beschattet, dem Wanderer winket,

Oder von weinenden Weiden gekühlt.

"Ha was tröstest du, sprichst von der Ruhe dels, den ich liebte!

Und von der Weide, die um ihn weinet. Er ist mir verschwunden!

Ist mir verschwunden! mir bringet ihn nicht, die Zipresse, die mitklagt,

Nicht die Thräne der Weide zurück.

Helden, Helden! wie groß seyd ihr! Wer giebt mir der schönsten

Sprosse genug, dass ich geh, und Lorberwälder euch pflanze!

Aber auch, verzeiht! von den Wolfsgesichtern darunter, Und von den Löwenzähnen, verzeiht!"

# DIE JÜNGSTE.

Tochter der Zeichnung, wie es die Mahlerey, und des Bildners

Kunst ist, Ätzerin, die mit dem Stahle Gestalten in Erzt gräbt,

Dann auf Blätter sie, diese beseelend, Senket, und hundertfältig sie dann

Zeiget dem Blick der Schauenden, willst du auf immer vergessen

Deiner Mutter? auf immer der Schwestern Werke nur bilden?

Nie dich erinnern, dass nicht zur Sklavin Ihre jüngste die Mutter gebar? Atzerin; bey dem Verdienst, das den Wissenschaften so lang schon

Dich verbündete! bey der Unsterblichkeit deiner Gestalten!

(Die des Mahlenden bleichen, verschwinden; Selbst die marmorne sinket, Ruin.)

Bey den Thränen des Griechen, die er in Elisium weinet.

Dass du nicht Griechin bist, und wir, die entbehrende Nachwelt,

Nun die Entdeckungen nicht Theophrastens, Nicht die Grazien Sokrates sehn!

Bey dem'Allen beschwär' ich dich: Erwach', und begreife,

Wer du bist! Erfinde dir selbst Kunstwürdiges! fleh

Dass sie die Feuerblicke des Adlers, Und des Falken messenden Blick, Die dir gebe! diess fieh der Mutter. Wenn du von Ernst glühst;

Hört sie dich. Ruhe dann auf deinem Lorber! Die Schwestern

Kommen, freuen sich deiner, die eine Mahlt dann, die andere meisselt dir nach.

Stolz sind deine Schwestern; allein auch gerecht;
denn sie wissen,

Dass, wenn auf Einem Schauplatz sie dem Auge sich zeigen,

Du sie auf hunderten zeigst; ah sie wissens, Dass du ihnen Unsterblichkeit giebst!

# AN MEINEN BRUDER VICTOR LUDEWIG.

Tief in dem Herzen fliesst, da strömet, die Quelle der Freude,

Oder rieselt auch nur;

Aber auch ihr Rieseln ist süß, und beginnende Weste Athmen mit seinem Getön.

Kleiner Anlass; und sie die Freud' ist schnell in Bewegung!

Und die genügsame labt der Genuss.

Freude, du gleichst dem Genie. Es bedarf einladender Reizung

Wenig nur; und es nimt
Seinen Schwung, wem Ohr ward, hört das kommende,
höret

Seiner Flügel tönenden Schlag.

Ach nichts rinnet im Herzen dem, der, umlächelt von jeder

Lockung, sich nicht zu freuen vermag.

Könt' ich jetzt weinen; so weinet' ich ihn, dass

Brust dem Dürftigen schlägt!

Volle, lebende Quelle, kristallene, reine, wie schütz' ich

Wider des Berges Strome dich? Wo

Such' ich Sprosse, in welchem Hain, dass ich Schatten dir pflanze

Gegen des Unsterns trocknenden Strahl?

# EINLADUNG

Als Dolmetscherin, hatte vollendet den Kampf
Thuiskona

Mit Bomana, und dir, Hellänis: Sie senkte das Auge Nieder; denn sie errang nur Sprößlinge weniger Lorber-

Zweige: doch war auch die Wange der frohen entglüht.

Soll ich zu Ingles, sagt sie den Streiterinnen, den Herold

Senden? und fodr' ich sie auf, in die Schranken zu kommen, in denen

Ich mit euch es bestand? H. Mit der Mischerin sollen wir kämpfen?

Singt sie ein Lied uns; so bildet sie, mahlend in Öhl,

Uns ein Gesicht, dem der Mund Pastell ist, und dem sich das Auge

Wasserfarbig öfnet. Allein sie hat Stärke, sie hebt sich

Mit dem Erhabenen, wagt's mit dem kühnen! Th. So send' ich den? H. Sende.

Und dem Herolde schallt Thuiskona's Geheiss.

Geh zu der Insulanerin, meld' ihr, dass hier in dem Haine

Du vernommen hast des Kürzeren viel, und vielleicht auch

Einige Laute des Schöneren. Fodr'alsdann, zu dem gleichen

Wettstreit' in die Schatten zu treten, sie auf.

Wenn sie zu kommen schnell sich entschliefst; so warne sie, sag' ihr,

Künd' es ihr dreymal an, dass heiss der Kamps war! Verbirg ihr

Keine nicht der Gefahren, nicht jene, dass sie, nach der Griechen

Ritmosbewegungen, ihre Bewegungen mist.

Wird sie kommen? so sprach zu Thuiskona Hellänis.

Th. Kühnheit ist Ehre. H. Schwer ist es diesen Bogen zu spannen.

O es alindet dich auch, dass es ihr nicht gelingt, und sie tönen,

Wie die Stimme der Schwalbe, die Senne nicht hört.

# DAS WIEDERSEHN.

Der Weltraum fernt mich weit von dir, So fernt mich nicht die Zeit. Wer überlebt das siebsigste Schon hat, ist nah bey dir.

Lang sah ich, Meta, schon dein Grab; Und seine Linde wehn; Die Linde wehet einst auch mir, Streut ihre Blum' auch mir,

Nicht mir! Das ist mein Schatten nur;
Worauf die Blüthe sinkt;
So wie es nur dein Schatten war;
Worauf sie oft schon sank.

Dann kenn ich auch die höhre Welt;
In der du lange warst;
Dann sehn wir froh die Linde wehn,
Die unsre Gräber kühlt.

Dann. Aber ach ich weils ja nicht,
Was du schon lange weilst;
Nur dals es, hell von Ahndungen,
Mir um die Seele schwebt!

Mit wonnevollen Hofnungen Die Abendröthe komt: Mit frohem, tiefen Vorgefühl, Die Sonnen auferstehn!

## WINTERFREUDEN

Also muss ich auf immer, Kristall der Ströme, dich meiden?

Darf nie wieder am Fus schwingen die Flügel des Stahls?

Wasserkothurn, du warest der Heilenden einer;

Unbeseelet von dir, weniger Sonnen gesehn!

Manche Rose hat mich erquickt; sie verwelkten!

und du liegst,

Auch des Schimmers beraubt, liegest verrostet

Welche Tage gabest du mir! wie begannen sie, wenn sich

In der Frühe Glanz färbte noch bleibender Reif;
Welche Nächte, wenn nun der Mond mit der Heitte

des Himmels,

Um der Schönheit Preis, siegend stritt, und besiegt

Dannt war leichter der Schwung, und vdiet Biellung

2011 Dann der rufenden Lauty blinkete helles der Wein,

Und wie war der Schlaf ; der endlich ermüdeten eisern,

Wie merwecklich! Wer schlief jesials am Baume!

nio de la vier wie wir?

Aber manikam mit gebornem Gepolter det Muscht;

Wieder den farbigen Reif, wieder den Schimmer

Long schöfterste fillete, mit gescht sie die bale in weritt sie die großte gemilde geschieden und die geschi

- (Schnee war die Blume;) der Bahn warnende Stimme vernahm,

Mit nachhorchendem Ohr; auch wohl hinschwebt' au der Ostsee,

Zwischen der Sonne, die sank, und dem Monde, der stieg;

Oder wenn, den die Flocken zu tausenden in sich verhüllten,

Und den schwindelte, Sturm auf das Gestade mich warf: Ach einst wardest du anit, Kothurn; zum tregi-

Michi, auf jüngeren Eis, twolches dam :eilfiden

Bleich istend. da der Gefährt; mein Schutngeist gab mir Entschlus ein;

Als sie noch schwankend schien, de rührte mich

Lichtere Bläue, vielleicht bald nun die letzte

Dank dir noch Einmal, Beindorf, dass du mich rette-

Lang schon die letzte; mir macht sie die Erde

Interest of the second state of t

rest that is different and place of the second

A second to the second of the

this his action is a second safety of a major of

Company of the part of the care higher

#### S. I E.

Freude, wem gleichst du? Umeonst streb' ich sa wählen! Du hist

Allem, was schöner ist, gleich, allem, das hoch Sich erhebet, allem, was ganz Rühret das Herz!

> O sie kennen dich nicht! Wissen sie, dass da nicht komst,

Wenn sie dir rufen? dass du, freyeste du, Sie, wenn zu zwingen sie wähnen, verlachst, Fliehend verlachst?

Freyeste, aber du bist Fühlenden, Redlichen hold, Lächelst ihnen! Du labst dann, wie der West; Blühest, wie Roson, welche mit Moos Gürten ihr Blatt; Glühst von der Lerche Glut, hebt sie gen Himmel sich; weinst,

Wie die gekränzete Braut; wie, wenn den Sohn, Junge Mutter nunmehr, sie umarmt, Drückt an ihr Herz!

Aber du weinest auch, wenn mit der Wehmuth du dich

Einst, und der Pröstung. Besucht oft sie, ihr drey, Denen ihr liebe Gespielinnen seyd, Grazien seyd.

# ANMERKUNGEN.

#### TEUTONE.

ani ang S

"Teutona mit Lächeln, Diels ist nicht die lateinische Endigung. Wir endeten in der Mitte des vierten Jahrhunderts (wir haben nichts älteres von unserer Sprache übrig) und noch lange nachher nicht wenig Worte mit a. Man bräucht, um sich hiervon zu überzeugen, nur ein wenig im Ulphilas zu blättern. Die Endigung us hatten wir noch in dem genanten Jahrhunderte; wir sagten damals nicht: Winter, sondern Wintrus. Vielleicht hatten wir sie schon zu Hermanns Zeit. Tazitus nent ein Schlachtfeld Idistavisus. Diels konnte die lateinische Endigung seyn; wir konten aber auch damals unser jetziges Wiese Wisus nennen, so wie wir später den Winter Wintrus nanten.

### DIE WEISSAGUNG.

Die Deutschen heben allein das, dass die Pferde ihnen weissagen, und Götteraussprüche kund thun, In gewissen Wäldern und Hainen werden auf öffenstliche Kosten weilse Pferde unterhalten, die nie einen Sterblichen tragen, noch gemeine Lasten ziehn. Sie werden nur vor den heiligen Wagen gespant, dann begleiten sie die Druiden und die Könige oder die Ersten der Republik, und diese haben auf ihr Wiehern und Schnauben Acht. An keine Vorbedentung glaube man mehr; das thut nicht nur das Volk, sondern auch

der Regent und der Druide, Denn sich halten sie blos für Diener der Götter; sie aber für Mitwisser ihrer Rathschlüsse. Tazitus.

#### DER DENKSTE

"Stortebekers,, Eines im vorigen Jahrhunderte berüchtigten Seersubers auf der Ostsee. "weihten, Durch einen Feldstein mit dieser Aufschrift:

Im Jahr 1778 den 9. des Herbstmonates.

Die Gräfin Holk, die Cramerin, und die von Winthem; Graf Holk, Cramer Vater und Sohn, und Klopstock wählten die Eichen dieser Insel mit eben dem Vergnügen, als hätten sie sie gepflanzt, und widmeten sie zum Denkmal ihrer freundschaftlichen Zusammenkunft,

Von der Eichengruppe gehört die nächste an diesem Steine den Weibern gemeinschaftlich zu; die folgende Holken, und die äusserste Klopstock: von den abgesonderten Eichen die größere dem jungen Cramer, und die kleinere dem Vater.

Freundschaft ist Schatten gegen den Sonnenstrahl, und Schirm wider den Regenguls.

"Köhre,, Das Lied wird nach dem Anfang der Strophe benent: Erköhre mir kein ander Land. "künftigen Platz, Dieser war in einer schäues Sommernacht erleuchtet. "Windemens, Sie song das Köhre. "ältern Tesse, Wir nanten die Tochter Tesse, welches die Amme aus Comsesse gemacht batte.

## MEIN WÄLDCHEN.

"Wäldchens, Der Graf hatte mich auf seinem Gute Eckhof, zum Herrn eines Wäldchens gemacht, das von ungefähr aus sechzig Eichen bestand. Einen kleinen Hügel, welcher darin lag, behielt er sich vor. In dem ersten war er mein Vasall; auf dem letzten war ich der seinige. Auf meinem Grund und Boden (hatte er sich merken lassen) sollte einst ein Denkimal von mir stehn.

# DYE ANKLÄGER,

"der große Todte,, Robert Boyle.

# THR TOD.

Ich dachte damels, da ich diese Ode mit nichtwenig Neigung machte, an eine gewisse Theilung nicht. Ich erinnerte mich indels doch noch früh gemig daran, um Herrn-Göschen sehreiben zu können, dass die Ode nicht mitgedruckt werden sollte. Dieses ist in der Druckerey vergessen worden.

ther das Verlangen nach einer Anmerkung, und swar einer nothwendigen verwundert habe, so war es hier. Denn ich wulste nicht, dass man jene Welt für das Land des ewigen Ausruhens hielt.

#### UNTERRICHT.

માં એ પૈકા<del>મની પ્ર</del>ાન પ્રચાર માને જો**ી** પ્ર

mit ihm und name jenen den besseren Arat. "Dir zu Ehren!, F. L. Stolberg hatte lang vergebens für mich ein Pferde gesecht. Nun gab er mit eine von seinen beyden Pferden, die Idnna und Olympia

hießen. Er hielt das letzte für das schönste. Ich gestand dieses nicht zu, und zog Iduna vor, die aus dem Friedensburgischen Gestüt und dänischer, und arabischer Abkunft war.

# AN FREUND UND FEIND,

"Durch Schweigen, Wenn die einst wahre, und viel kürzere Geschichte selbst aus dem Wahren nur das Wissenswürdige herauß nimt; so bedarf sie nicht immer, zur Benennung der verschiedenen Zeitperioden, des Namens der Könige. Z. E. Ludewig, der Despot, die Revoluzion.

#### AN DEN KALSER.

dals diese Ode jemals, dieser oder einer andern ähne lichen Überschrift bedürfen würde eso venhrannte ich sie jemand zu sehen bekante.

# DER KRANZ

oft noch viel weiter als die Griechen. So sagt z. B. Qvidius: Obscurum. . . ore.

Einen dunkelen Worte durch Umschweif niemale

Einigemale Gesang aus zauberndem murmelt sie

Und selbst Horas sagt: Aequan inspecto . ... Deli-Geseztes strebe Schickung bey trauriger.

Zu bleiben Geistes, wie bey der glücklichen,

Von zügellosen unbezwungnes

Freuden, o Jüngling, der einer auch binweikt.

#### Me fabulosas . . Texere.

Mich fabelhafte Berg' auf der Appuler, Der Nährerin an Grenzen Apulia, Vom Spiele müden, eingeschlafnen Laube mit frischerem Jüngling Tauben Bedeckten.

nob irgendwo noch Lieg' ein Blümchen, Dieses Suchen, wie geübt man darin auch sey, hält die Schnelligkeit des Denkens auf, und schwächet dadurch den Eindruck des Gesagten. Nun ist die Wirkung der Darstellung nicht völlig dieselbe, welche sie seyn würde, wenn jenes Aufhalten nicht wäre, und es erfolgt das, womit die Ode schließt.

#### DIE SPRACHE.

Nicht alle,, Daran würden die griechische Sprache ihre zu vielen sich folgenden Längen und Kürzen hindern.

#### ÄSTHETIKER.

"ein Melema, Oder Eidos,, Der ungelehrte Leser sieht, ohne dass man es ihm in einer Anmerkung sage, dass dies Benennungen griechischer Oden sind. Er gewönne dadurch nichts, wenn man ihn mit ihrer Verschiedenheit bekannt machte. Dies gilt such von Anmerkungen über ähnliche Stellen, wodurch etwa der eine oder der andre die Zahl der Bogen vermehrt sehn möchte.

#### DELPHI.

jiwie Triumph,, Cicero hat (sagte Zesar, der sein Freund nicht war) einen erhabneren Lorber,

erlangt, als den der Triumphe. Denn es ist mehri die Gränzen des römischen Geistes so sehr, wie die Beherschung erweitert zu haben. "Nur unschuldig, Ich hätte können was ausrichten, allein ich hätte mehr als die Hälfte meiner Armee aufgeopfert, sagte einst Friedrich der Zweyte, und unschuldig Menschenblut vergossen. Aber dann wär ich auch werth gewesen, dass man mich vor die Fähndelwache gelegt, und mir einen öffentlichen Produkt gegeben hätte

#### DER GRÄNZSTEIN.

"Amphion,, Der Inhalt seiner Gesänge waren Gesetze.

#### DIE VORTREFFLICHREIT.

In dieser Ode, und in einigen andern sind die zweyten Verse, die nämlich, welche auf die Hexameter folgen, von verschiedner Länge. Ob sie nun gleich immer aus einem Theile eines Hexameters bestehn; su giebt jene Verschiedenheit doch den Oden, in Ansehung des Silbenmasses, etwas Dithyrambisches.

#### AN GIACOMO ZIGNO.

Er hat die ersten zehn Gesänge des Metsias in das Italianische übersetzt. Er starb (vielleicht ergrordet), da er fortfahren wolte. Er war ein würdiger Mann. Wir lebten einige Zeit mit einander und wir liebten uns.

#### DIE DEUTSCHE SPRACHE.

,, bis zum Kiesel,, Auch großen Flüssen kansman da, wo sie noch wenige audre sufgenommen haben, in trocknen Sommern, an nicht au tiefes Stellen, bis auf den Grund sehen. "Säumend jezt, Das Silbenmaß hat theils Zeitausdruck, langsamen oder schnellen, theils Tonverhalt, der entweder übereinstimmend, oder kontrastirend ist. (oo——.
o——o) In dieser Strophe ist von dem Zeitausdrucke die Rede, in der vorletzten vom Tenverhalt.

#### DIE ETATS GENERAUX.

"kühne, Man hatte wider dies Beywort etwas zu erinnern, vielleicht weil man es nicht verstand. Ich mochte nicht darauf antworten. Die Franzosen sind meine Ausleger geworden. Sie haben noch viel mehr gethan, als ich ihnen zutrauter und ich traute ihnen damals, da mir die Absichten ihres Reichstages kühn vorkamen, doch gewiss nicht wenig zu.

#### LUDEWIG DER SECHZEHNTE.

Er wurde von den Franzosen einige Zeit "Reetaurateur de la liberte,, genant.

#### SIE UND NICHT WIR.

"Hätt ich hundert Stimmen, Die Elegien gehören zu den lirischen Gedichten. Ihr Ton war bey den Alten sehr verschieden. Tyrtäos Kriegsgesänge haben das elegische Silbenmaß.

#### AN CRAMER DEN FRANKEN.

"Verstummende Schatten,, Es ist in dieser Ode gar nicht die Rede davon, ob Ludewig der Sechzehnte mehr Gewalt haben solte, bder nicht; sondern allein von seinem jetzigen Zustande. Der Verfasser hielt diese Anmerkung für überflüsig; aber seine Freunde, die viel über ihn vermögen, fanden es anders.

#### DER FREYHEITSKRIEG.

"Dem letzten der Ziele, Die Regierungen streben, wie verschieden ihre Formen auch sind, mehr oder weniger darnach, ihre Einrichtungen in innere bessere Verhältnisse zu bringen. "Beherscher, Die Aristokraten in den Republiken, besonders in den oligarchischen, werden nicht ausgenommen. "Die herschenden Wilden," Diess ist, laut der ganzen Geschichte, so oft der Fall gewesen, dass die Sprache der Dichtkunst nicht erlaubt, die gern augestandenen Ausnahmen zu erwähnen.

#### DIE ERSCHEINUNG.

"Tribuna, Die Tribunen der Zuschauer in der Nazionalversammlung.

#### MEIN IRRTHUM.

,, that,, Ihre That war nicht Mord, sonders Nothwehr im Namen des Vaterlandes.

#### DER EROBERUNGSKRIEG.

Mie Eroberungskrieg, Diese, und noch einige andere Oden in dem rechten Gesichtspunkte anausehn, muß man annehmen, was sehr erweislich ist, und was ich in einem meiner "Denkmale,, so gesagt habe.

Der Franke handelte göttlich durch die Verheisung der Nichteroberung. Dennoch beschlossen ihm Freyheitshasser Krieg. Wenn er sich nicht rüstete, so sank der göttlich handelnde unter gewöhnliche Menschen herab: gerüstet, machte er jede bey ihm betretene Stelle zur Grabstäte. Gebot die Kriegskungs Verfolgung

über die Gränze; so wurde verfolgt: aber keinen, Schritt weiter, als es die Nothwendigkeit maß. Der erste Überschritt war der erste Schritt zum Eroberungskriege. Wenn der Verfolgende auf der Bahn dieses Krieges mit Riesenschritten fortging; so war er des gegebenen erhabenen Wortes entweder nicht würdig, oder er sprach es mit einem Leichtsinne aus, den kein Sterblicher und kein Unsterblicher verzeihen kann.

#### DIE BEYDEN GRÄBER.

"Wanderer, Die Antwort komt aus den Gräbern.

#### DIE DENKZEITEN.

"gern Mitbürger des Guten,, Man sehe "Das nicht zurück geschickte Diplom,, in der Berliner Monatsschrift.

#### DAS NEUE.

"Sanscülottiden, Danton brauchte diess Wort zuerst. Er schlug ein Fest für diese Leute vor. Es ist hier von keinem Kalenderfeste die Rede.
"U-amp, Tiegerkatze, im Hottentottischen. "Götter des siebenarmigen Stroms, Die Katze gehörte zu den ägyptischen Göttern. "Nu-åp, Stachelschwein im Hottentottischen. "Hir-op, Hyäne. "Gha-ip, Geyer.

#### HERMANN AUS WALHALLA.

"Hlyn, Freya, Jene die Gättin der Freundschaft, diese der Liebe, und zugleich die erste der Göttinnen. "Klagen im Hain, Hertha's Friedenswagen. "Nossa, Die Grazie. "Wodan, Thorr.

KLOPST. W. H. B. Od. H. B.

Tyr., Wodan, der erste der Götter, war zugleich Kriegsgott, so auch Thorr, der Gott der Witterungen, Tyr war allein Kriegsgott. Wir müssen hier die Griechen zu vergessen suchen. Sie hatten nur einen Kriegsgott, und drey Grazien. "Der Jüngling, Die Helden wurden in Walhalla wieder Jünglinge.

#### DIE TRÜMMERN.

"Unscham, Dieses Wort machte ich, weil wir keins haben, welches für das, was ich sagen wolte, und mußte, stark genung war. Ich blätterte hernach in Wachtern, und fand von ungefähr, daß: Unscham schon vor Karl dem Großen in der Sprache gewesen sey. "Kamul, Ein Gott der Gallier, dem man nur Menschen opfern konte.

# DER SCHOOSSHUND.

"Robepierr', Hier der Namen eines Hundes.

#### ERINNRUNGEN.

"Flusse des Hufs, Die Bude fliest an der Rosstappe vorbey. "Kastalischem, Ein Arm der Saale fliest durch die Pforte, wo ich anfing die Alten kennen zu lernen. "Des Riesen, Die Elbe entspringt auf dem Riesengebirge. "Zum Grab, Dem in Ottensen.

#### DAS DENKMAL.

"An Therese Matilde Amalia, Die Erbprinzessin von Thurn und Taxis, gebohrne Herzogin von Meklenburg-Strelitz, schickte mir, ohne sich zu nennen, ein sehr schönes Ministurgemälde aus Hermanns Schlacht. Die Wahl des Gegenstandes übertraf das Gemälde, und beyde der begleitende Brief.

#### DIE MUTTER UND DIE TOCHTER.

"Schweig im See, Die Rhone fliefst durch den Genfersee. "Nächtliche, Diese Beynsmen und die beyden folgenden werden in den orpheischen Hymnen den Furien gegeben.

#### DER GESCHMACK.

"Das Gehör, Das Silbenmaß, welches das Gehör wählt, ist ein deutsches, die Silbenmaße der andern sind griechische. "Weizner, Das Rebhus. Die Jäger nennens in einigen Gegenden so.

#### DIE BESTATTUNG.

"Grübling, Weichling, Man sieht, daß diese Namen, und einige folgende Blumennamen sind. Bestäubte Grasblume ist auch ein solcher Name.

#### NEUER GENUSS.

"zog ich vor, Wenn es mir nicht gelungen wäre; so hätte ich nicht geschrieben. "Nothdurft war mir diels, Das nämlich, was in den vorhergehenden Strophen, in Beziehung auf die Sprache, gesagt wurde.

#### EINLADUNG.

"Mischerin... Pastell... Wasserfare big öfnet, In dieser Bemerkung über die englische Sprache wird nicht in so fern von ihr geredet, als sie, zur Nothdurft des gemeinen Lebens, bloß Dienerin, oft Sklavin ist: sondern es geschieht in der

Betrachtung, da sie, sobald es auf nichts geringeres, als auf die Darstellung ankomt, beynah Mitherscherin ist, und jener durch nichts Widerartiges, und oft zugleich Unedles nachtheilig werden darf. Wenn uns eine englische Strophe gesungen wird, in der ein lateinisches, und ein französisches Wort ist, so bekommen wir eben das zu hören, was wir zu sehn bekämen, wenn uns ein Mahler, der in Öhlfarben mahlt, einen Kopf mit einem pastellnen Munde, und wasserfarbigen Augen zeigte. In Beziehung auf die beyden fremden Worte aus verschiedenen Sprachen, könte man so gar sagen, dass der Mund in Gyps gearbeites und das Auge in Kupfer gestochen sey. Kein Engländer kann über diesen Eindruck miturtheilen, der den ausländischen Zusatz zu seiner Sprache nicht als solchen kent, und z. E. Delai und Quietus in Hamlets Selbstgespräche für einheimisch hält.

#### WINTERFREUDEN.

"Beinderf,, Er starb als Prediger im Herzogthum Oldenburg.

ENDE DES ZWEYTEN BANDES.

. • 

• • •

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

form 410

